

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

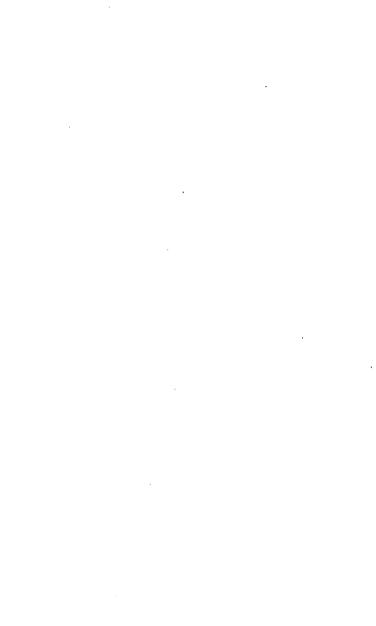

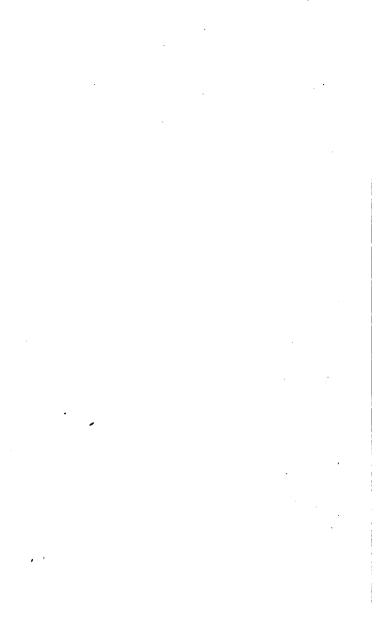

## h. Heine's

sämmtliche Werke.

## Heinrich Heine's

# sämmtliche Werke.

Drifter Band.

Englische Fragmente. Shakspeare's Mädchen und Frauen.

Hamburg.

hoffmann und Campe. 1876.

# Englische Fragmente

unb

# Shakspeare's Rädchen und Frauen

von

Beinrich Beine.

**Hamburg.** Soffmann und Campe. 1876.

Jose

HARVARD UNITE SITE

AUG 1 5 2005

05 4 102

## Inhalt.

|                                                     | Seitc |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Bormort bes Herausgebers                            | IX    |
| Englische Fragmente.                                |       |
| Borwort jur erften Auflage                          | 8     |
| I. Gefpräch auf ber Themse                          | 5     |
| II. London                                          | 15    |
| III. Die Engländer                                  | 25    |
| IV. John Bull                                       | 35    |
| V. The life of Napoleon Buonaparte, by Walter Scott | 45    |
| VI. Dib Bailey                                      | 57    |
| VII. Körperliche Strafe in England                  | 64    |
| VIII. Das neue Ministerium                          | 68    |
| IX. Die Schuld                                      | 73    |
| X. Die Oppositionsparteien                          | 94    |
| XI. Die Emancipation                                | 115   |
| XII. Wellington                                     | 135   |
| XIII. Die Befreiung                                 | 143   |
| Shaffpeare's Mäbden und Frauen.                     |       |
| Einleitung                                          | 159   |
| Tragöbien.                                          |       |
| Creffiba (Troilus und Creffiba)                     | 195   |

| <b>C</b> clit                                      | s |
|----------------------------------------------------|---|
| Caffanbra (Troilus und Creffiba) 200               | ) |
| Helena (Troilus und Creffiba) 202                  | 2 |
| Birgilia (Coriolan) 200                            | 3 |
| Portia (Julius Cafar) 21:                          | Ĺ |
| Cleopatra (Antonius und Cleopatra) 218             | 3 |
| Lavinia (Titus Andronifus)                         | • |
| Conftanze (König Johann)                           | ò |
| Lady Percy (König Heinrich IV.) 24                 | Ł |
| Brinzessin Catharina (König Heinrich V.) 24'       | 7 |
| Beanne b'Arc (König Heinrich VI. Erster Theil) 250 | ) |
| Margaretha (König Beinrich VI. Erster Theil) 25:   | 2 |
| Königin Margaretha (König Heinrich VI. Zweiter unb |   |
| britter Theil)                                     | ģ |
| Laby Grey (König Heinrich VI. Dritter Theil) 26    | Ś |
| Laby Anna (König Richard III.) 270                 | ) |
| Königin Catharina (König Heinrich VIII.) 272       | ? |
| Anna Bullen (König Heinrich VIII.) 276             | ò |
| Lady Macketh (Macketh)                             | ) |
| Ophelia (Hamlet)                                   | Ś |
| Corbelia (König Lear)                              | ) |
| Julia (Romeo und Julia)                            | j |
| Desbemona (Othello)                                | L |
| Jessila (Der Rausmann von Benebig) 30%             | 7 |
| Porzia (Der Kausmann von Benedig) 326              | ò |
| Rombbien.                                          |   |
| Miranda (Der Sturm)                                | 1 |
| Titania (Ein Sommernachtstraum)                    | ) |
| Perbita (Das Wintermärchen)                        | ) |
| Imogen (Combeline) 341                             | i |
| Bulie (Die beiben Beroneser) 342                   | ļ |

|                                  |     |     |      |     |      |     |     |   | Cette       |
|----------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|---|-------------|
| Silvia (Die beiben Beroneser)    |     |     |      |     |      |     |     |   | <b>84</b> 3 |
| Hero (Biel Lärm um Nichts)       |     |     |      |     |      |     |     |   | <b>34</b> 5 |
| Beatrice (Biel Lärm um Nichts)   |     |     |      |     |      |     |     |   | <b>34</b> 6 |
| Helena (Enbe gut, Mes gut)       |     |     |      |     |      |     |     |   | 348         |
| Celia (Wie es euch gefällt) .    |     |     |      |     |      | •   |     |   | <b>35</b> 0 |
| Rosalinde (Wie es euch gefällt)  |     |     |      |     |      |     |     |   | <b>35</b> 2 |
| Olivia (Was ihr wollt)           |     |     |      |     |      |     |     |   | <b>3</b> 54 |
| Biola (Was ihr wollt)            |     |     |      |     |      |     |     |   | 356         |
| Maria (Was ihr wollt)            |     |     |      |     |      |     |     | ٠ | <b>3</b> 58 |
| Ijabella (Maß ffir Maß)          |     |     |      |     |      |     |     |   | 359         |
| Prinzelfin von Frankreich (Der L | iek | e   | Mi   | þ'  | um   | fon | ft) |   | <b>36</b> 0 |
| Die Abtissin (Die Komöbie ber    | Ir  | rui | igen | t)  |      | •   |     |   | 361         |
| Frau Page (Die lustigen Weiber   | b   | on  | W    | int | for) | ) . |     |   | 363         |
| Frau Ford (Die lustigen Weiber   | b   | on  | W    | int | for  | ).  |     |   | 364         |
| Anna Page (Die luftigen Beiber   | : b | on  | W    | inl | for  | ).  |     |   | 365         |
| Catharina (Die gegahmte Reiferin | t)  |     |      |     |      | •   |     |   | 367         |
| Shlußwort                        |     |     |      |     | -    |     |     |   | 369         |

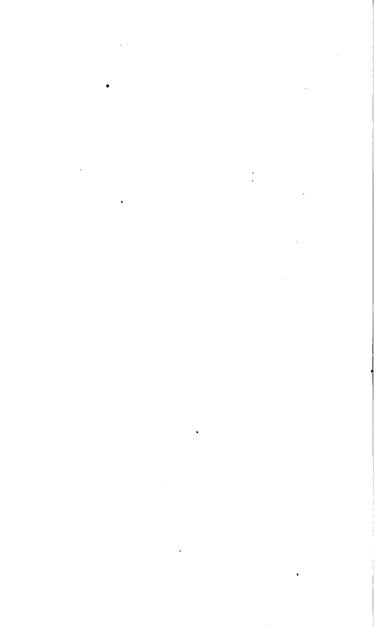

### Vorwort des Berausgebers.

Die "Englischen Fragmente" wurden zuerst theilweis im 26. und 27. Bande der "Neuen allgemeinen politischen Annalen" abgedruckt, welche Heine während des Jahres 1828 gemeinschaftlich mit F. L. Lindner redigierte\*). Später wurden diese

<sup>\*)</sup> Anfangs wurden die redaktionellen Roten, mit welschen die Herausgeber häusig die von ihnen ausgenommenen Abhandlungen begleiteten, nicht mit einer Namenschiffre bezeichnet. Letzteres geschah jedoch regelmäßig, seit heine im 4. heft des 26. Bandes der "Annalen" (S. 365) sich zu der Erklärung veranlasset fab, daß eine redaktionelle Note im vorigen heft (S. 227), welche gegen die hegel'sche Schule gerichtet war und behauptete, es werde in ihr die Philosophie in der Sprache des Wahnwitzes vorgetragen, "weber aus seiner Feder noch aus seiner Gesinnung gestossen" sei.

Auffäte (mit Weglassung ber später aufzusührenben, jett wieder von mir ergänzten Stellen, und mit Hinzussügung der fünf neuen Abschnitte: "London," "Die Engländer," "Old Baileh," "Bellington" und "Die Befreiung") unter dem Titel: "Englische Fragmente" den "Nachträgen zu den Reisebildern" (Reisebilder, vierter Theil) einverleibt, deren erste Auflage zu Anfang des Sahres 1831 erschien. Der Abschnitt "Die Schuld" war in den "Annalen": "Die engslischen Finanzen," der Abschnitt "Die Emancipation": "Die Emancipation": "Die Emancipation": "Die ersten Säte des Heine'schen Borsworts habe ich — als ausschließlich "Die Stadt Lucca" betreffend — hier fortgelassen.

Aus ben "Politischen Annalen" erganzte ich:

- S. 35—44 Die von Heine übersette Charafteristik John Bull's.
- S. 50 Immerhin, wie bie Menschen sind S. 51 und verehrt seinen Wellington.
- S. 64—67 Die Bemerkungen, mit welchen Heine in den "Politischen Annalen" den Auffatz eines ungenannten Verfassers über "Körperliche Strafe" begleitete. (Die "Nachbemerkungen" Heine's beginnen dort mit den Worten: "Ich kann den vorshergehenden Aufsatz nicht in die Presse schiefen, ohne einige Worte beizufügen. Ich theile ganz die Gefühle

bes Verfassers, bessen Urtheil über militärische Disciplin gewiß kompetenter ist als bas meinige. Ich kann nicht bestimmt genug versichern, wie sehr auch ich gegen Prügel" 2c.).

- S. 72 und bie Bachter beffelben leicht überwältigt waren.
- S. 86 22) Dazu tommt S. 88 in bie Luft gesprengt.
  - S. 118 und ber unselige Bellington.
- S. 127 Doch ich komme ab S. 134 bei ben nachfolgenden Generationen. (Hört! Hört!)"
   (Den Schluß ber Rebe von Spring Rice, welscher für das nächste Heft der "Annalen" versprochen warb, hat Heine leider nicht nachgeliefert.)

In der französischen Ausgabe sind nur sieden Abschnitte der "Englischen Fragmente" unter dem Gesammttitel "Angleterre" dem ersten Bande der Reisebilder einverleibt. Die Kritik über Walter Scott's "Leben Napoleon's" ist dort der bekannten Borkritik über dies Buch (Norderneh, — Sämmtl. Werke, Bd. I., S. 170—174) unmittelbar angeshängt. Der Abschnitt "Die Befreiung" führt die Überschrift "L'émancipation." Dagegen sehlen, außer dem Motto und den von mir ergänzten Stelelen, in der französischen Ausgabe gänzlich die Absschnitte: "Die Schuld," "Die Oppositionsparteien"

und "Die Befreiung." Außerbem finden sich bort folgende Auslassungen und Barianten:

- S. 7 Statt "und wenn auch ber Grund ber Revolution im Budget zu suchen ist," steht: "und worin immer auch bie Gründe ber Revolution zu suchen sind,"
- S. 8 fehlen die Worte: "und statt der burs gerlichen Ungleichheit eine ablige Gleichheit einzus führen."
  - S. 8 Statt "ihre Unmundigkeit beachtend," fteht: "die Unmundigkeit (l'incapacité) dieser Berschwender beachtend."
  - S. 53 fehlen die Worte: "und einige Aussfagen ebenfalls Glauben verdient."
    - S. 69 Statt "Bizlipuzli" fteht "Aftaroth."

Die Erläuterungen zu "Shakspeare's Mädchen und Frauen" erschienen in einem elegant ausgestatteten Großoktavbande mit 45 Stahlstichen im Jahre 1839 (Paris und Leipzig, Brockhaus und Avenarius), und werden, nachdem die erste und einzige Auflage seit länger als einem Decennium versgriffen ist, hier zum ersten Mal wieder abgedruckt. Um nicht den Preis der Gesammtausgabe erheblich zu vertheuern, verzichtete der Verleger auf die kostspielige

Reproduktion der zum Theil allerdings werthvollen Bilber, zu denen Heine seine seistvollen Erläuterungen schrieb. Erotz der sehlenden Stahlstiche, glaubte ich die betreffenden Eitate aus den Shaksspeare'schen Komödien nicht fortlassen zu dürsen, da manche dieser Stellen nicht der Schlegel-Tieck'schen oder einer älteren Übersetzung entnommen, sondern offendar von Heine selbst übertragen sind. Die häusig ungenaue Att- und Scenen-Angabe zener Eitate, sowie die Orthographie der Eigennamen, habe ich durchgehends mit der Tauchnitzischen Stereotypausgabe des englischen Originals und mit der Schlegel-Tieck'schen Übersetzung in Einklang gebracht.

Eine französische Übersetzung bieser zierlichen Randglossen zu ben Shakspeare'schen Frauengestalten ift bis jest nicht veröffentlicht worben.



# Englische Fragmente.

(1828.)

Glüdseliges Albion, luftiges Alt-England! warum verließ ich bich? — Um bie Gesellschaft von Gentlemen zu flieben, und unter Lumpengesindel ber Einzige zu sein, ber mit Bewusstein lebt und handelt?

"Die ehrlichen Leute" von M. Alexis.

## Dorwort gur erften Auflage.

Die "Englischen Fragmente" sind zum Theil vor zwei Sahren für die "Allgemeinen politischen Annalen," die ich damals mit Lindner herausgab, nach Zeitbedürfnissen geschrieben worden, und, ihre Nützlickeit beachtend, habe ich sie den "Reisebilsbern" als Ergänzung einverleibt.

Ich wünsche, baß ber geneigte Leser ben, Zweck ber Mittheilung bei diesen Fragmenten nicht verkennen möge. Bielleicht liesere ich in zeitgemäßer Folge noch einige Kunden dieser Art. Unsere Litezratur ist nicht allzu reichlich damit versehen. Obgleich England von deutschen Novellendichtern oft geschildert wird, so ist doch Willibald Alexis der Einzige, der die dortigen Lokalitäten und Kostüme mit treuen Farben und Umrissen zu geben wusste.

Ich glaube, er ist nicht einmal im Lanbe selbst gewesen, und er kennt dessen Physiognomie nur durch jene wundersame Intuition, die einem Poeten die Anschauung der Wirklickfeit entbehrlich macht. So schrieb ich selbst vor elf Jahren den "William Ratcliff," worauf ich hier um so mehr zurückweisen möchte, da nicht bloß eine treuc Schilberung Englands, sondern auch die Keime meiner spätern Betrachtunger über dieses Land, das ich damals noch nie gesehen, darin enthalten sind.

Was Reisebeschreibung betrifft, so giebt es, außer Archenholz und Göbe, gewiß kein Buch über England, das uns die dortigen Zustände besser veranschaulichen könnte, als die, dieses Jahr bei Franch in München erschienenen "Briefe eines Verstorbenen; ein fragmentarisches Tagebuch aus England, Wales, Irland und Frankreich, geschrieben in den Jahren 1828 und 1829." Es ist dieses noch in mancher anderen Hinsicht ein vortrefsliches Buch und verdient in vollem Maße das Lob, das ihm Goethe und Barnhagen von Ense in den Verliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik gesspendet haben.

Samburg, den 15. November 1830.

Seinrich Seine.

## Gefprach auf der Chemfe.

Der gelbe Mann ftand neben mir auf bem Berbect, als ich bie grunen Ufer ber Themse erblickte, und in allen Winkeln meiner Secle die Nachtigallen erwachten. "Land ber Freibeit," rief ich, "ich gruße bich! - Sei mir gegrußt, Freiheit, junge Sonne ber verjüngten Welt! Bene altere Sonnen, die Liebe und ber Blaube, find welf und falt geworden, und fonnen nicht mehr leuchten und marmen. Berlaffen find bie alten Myrtenwälder, die einst so übervölfert maren, und nur noch blobe Turteltauben niften in ben gartlichen Buichen. Es finten die alten Dome, die cinft von einem übermuthig frommen Beichlechte, bas feinen Glauben in ben Simmel hineinbauen wollte, fo riesenhoch aufgethurmt wurden; fie find morich und verfallen, und ihre Götter glauben an

sich selbst nicht mehr. Diese Götter sind abgelebt, und unsere Zeit hat nicht Phantasie genug, neue zu schaffen. Alle Kraft der Menschenbrust wird jett zu Freiheitsliebe, und die Freiheit ist vielleicht die Religion der neuen Zeit, und es ist wieder eine Religion, die nicht den Reichen gepredigt wurde, sondern den Armen, und sie hat ebenfalls ihre Evangelisten, ihre Märtyrer und ihre Ischariots!"

"Junger Enthusiast," sprach ber gelbe Mann, "Sie werden nicht finden, was Sie suchen. Sie mögen Recht haben, daß die Freiheit eine neue Religion ist, die sich über die ganze Erde verbreitet. Aber wie einst jedes Bolk, indem es das Christensthum annahm, solches nach seinen Bedürfnissen und seinem eignen Charakter modelte, so wird jedes Bolk von der neuen Religion, von der Freiheit, nur Dasjenige annehmen, was seinen Lokalbedürfsnissen und seinem Nationalcharakter gemäß ist.

"Die Englander find ein hausliches Boll, sie leben ein begrenztes, umfriedetes Familienleben; im Rreise seiner Angehörigen sucht der Englander jenes Seelenbehagen, das ihm schon durch seine angeborene gesellschaftliche Unbeholfenheit außer dem Hause versagt ist. Der Englander ist daher mit jener Freiheit zufrieden, die seine persönlichsten Rechte verbürgt und seinen Leib, sein Eigenthum,

seine She, seinen Glauben und sogar seine Grillen unbedingt schütt. In seinem Hause ist Niemand freier als ein Engländer; um mich eines berühmten Ausbrucks zu bedienen, er ist König und Bischof in seinen vier Pfählen, und nicht unrichtig ist sein gewöhnlicher Wahlspruch: My house is my castle.

"Ift nun bei ben Englandern bas meifte Beburfnis nach personlicher Freiheit, so möchte wohl ber Frangofe im Nothfall biefe entbebren tonnen, wenn man ihn nur jenen Theil ber allgemeinen Freiheit, ben wir Gleichbeit nennen, vollauf genießen läfft. Die Frangofen find tein bausliches Bolt, fonbern ein gefelliges, fie lieben tein fcweigendes Beisammensigen, welches sie une conversation anglaise nennen, fie laufen plaudernd vom Raffebaus nach bem Rafino, vom Rafino nach ben Salons, ihr leichtes Champagnerblut und angeborenes Umgangstalent treibt fie jum Gefellichaftsleben, und beffen erfte und lette Bedingung, ja beffen Seele ift: bie Gleichbeit. Mit ber Ausbilbung ber Besellschaftlichkeit in Frankreich muffte baber auch bas Beburfnis ber Gleichheit entfteben, und wenn auch ber Grund ber Revolution im Budget au suchen ift, fo murbe ihr boch querft Bort und Stimme verlieben von jenen geiftreichen Roturiers, die in ben Salons von Paris mit ber

boben Noblesse scheinbar auf einem Tufe ber Bleichbeit lebten, und boch bann und wann, fei es auch nur burch ein faum bemerkbares, aber befto tiefer verletendes Feudallächeln, an bie große, ichmachvolle Ungleichheit erinnert wurden; - und wenn bie canaille roturière sich die Freiheit nahm, jene bobe Noblesse zu töpfen, so geschab Dieses vielleicht weniger, um ibre Guter als um ibre Abnen gu erben, und ftatt ber burgerlichen Ungleichheit eine ablige Gleichheit einzuführen. Daß biefes Streben nach Gleichheit bas Hauptprincip ber Revolution war, durfen wir um fo mehr glauben, ba die Frangofen fich balb glucklich und gufrieden fühlten unter ber Berrichaft ihres großen Raifers, ber, ibre Unmundigkeit beachtend, all ihre Freiheit unter feiner ftrengen Ruratel bielt, und ihnen nur die Freude einer völligen, rubmvollen Bleichheit überließ.

"Weit geduldiger als der Franzose erträgt baher der Engländer den Anblick einer bevorrechteten Aristokratie; er tröstet sich, daß er selbst Rechte besitzt, die es jener unmöglich machen, ihn in seinen häuslichen Komforts und in seinen Lebensansprüchen zu stören. Auch trägt jene Aristokratie nicht jene Rechte zur Schau, wie auf dem Kontinente. In den Straßen und öffentlichen Bergnüsgungsfälen London's sieht man bunte Bänder nur

auf ben hauben ber Beiber und golbne und filberne Abzeichen nur auf ben Rocken ber Lakaien. Auch jene icone bunte Livree, die bei uns einen bevorrechteten Wehrstand anfündigt, ift in England Nichts weniger als eine Chrenauszeichnung; wie ein Schauspieler fich nach ber Borftellung bie Schminke abwischt, fo eilt auch der englische Officier, fich feines rothen Rocks zu entledigen, fobald die Dienststunde vorüber ift, und im schlichten Rock eines Gentleman ift er wieder ein Gentleman. Rur auf dem Theater ju St. James gelten jene Deforationen und Roftume, Die aus bem Rebricht bes Mittelalters aufbewahrt worden; ba flattern bie Ordensbander, ba blinken die Sterne, ba rauichen die feibenen Bofen und Atlasschleppen, ba fnarren die goldnen Sporen und altfrangofifchen Rebensarten, da blabt fich der Ritter, da fpreigt fic bas Fraulein. Aber was fummert einen freien Englander bie Soffomodie ju St. James! wird er boch nie bavon beläftigt, und verwehrt es ibm ja Niemand, wenn er in feinem Sause ebenfalls Romodie spielt, und feine Sausofficianten vor fich fnieen lafft, und mit bem Strumpfband ber Röchin tänbelt - honni soit qui mal y pense!

"Was die Deutschen betrifft, so bedürfen fic weber ber Freiheit noch ber Gleichbeit. Sie find

ein fvefulatives Bolt. Ibeologen, Bor- und Nachbenter, Traumer, bie nur in ber Bergangenbeit und in ber Zufunft leben, und feine Gegenwart baben. Englander und Frangofen haben eine Begenwart, bei ihnen bat jeber Tag feinen Rampf und Gegenkampf und feine Geschichte. Der Deutsche bat Richts, wofür er kampfen follte, und ba er zu muthmagen begann, bafe es boch Dinge geben fonne, beren Befit munichenswerth mare, fo baben wohlweise seine Philosophen ibn gelehrt, an ber Erifteng folder Dinge ju zweifeln. Es lafft fic nicht leugnen, daß auch die Deutschen die Freiheit lieben, aber andere mie andere Boller. Der Engländer liebt die Freiheit wie fein rechtmäßiges Weib, er besitzt sie, und wenn er fie auch nicht mit absonderlicher Bartlichkeit behandelt, fo weiß er fie boch im Rothfall wie ein Mann zu vertheis bigen, und webe bem rothgerödten Burichen, ber fich in ihr beiliges Schlafgemach brangt - fei es als Gallant ober als Scherge. Der Frangofe liebt bie Freiheit wie feine Braut. Er glubt für fie, er flammt, er wirft fich ju ihren Fügen mit ben überfpannteften Betheuerungen, er ichlägt fich für fie auf Tob und Leben, er begeht für fie taufenberlei Thorheiten. Der Deutsche liebt die Freiheit wie feine alte Grokmutter."

Gar wunderlich find boch die Menschen! 3m Baterlande brummen wir, jebe Dummheit, jebe Bertebrtheit bort verbrießt uns, wie Anaben mochten wir taglich bavonlaufen in die weite Belt; find wir endlich wirklich in die weite Welt getommen, fo ift une biefe wieder zu weit, und beimlich febnen wir uns oft wieder nach ben engen Dummbeiten und Berkebrtbeiten ber Beimat, und mir möchten wieder dort in ber alten wohlbefannten Stube figen, und uns, wenn es anginge, ein Sausbinter bem Ofen bauen, und warm brin boden, und ben allgemeinen Anzeiger ber Deutschen lefen. So ging es auch mir auf ber Reise nach England. Raum verlor ich ben Anblid ber beutschen Rufte, fo ermachte in mir eine furiofe Nachliebe für jeneteutonischen Schlafmuten- und Berudenwalber, bie: ich eben noch mit Unmuth verlassen, und als ich bas Baterland aus ben Augen verloren hatte, fand ich es im Bergen wieber.

Daher mochte wohl meine Stimme etwas weich klingen, als ich bem gelben Mann antwortete: "Lieber Herr, scheltet mir nicht die Deutschen! Wenn sie auch Träumer sind, so haben doch Manche unter ihnen so schöne Träume geträumt, daß ich sie kaum vertauschen möchte gegen die wachende Wirklichkeit unserer Nachbarn. Da wir Alle schlafen und träu-

men, fo konnen wir viellcicht die Freiheit entbeb. ren; benn unfere Thrannen ichlafen ebenfalls und träumen bloß ihre Tyrannei. Nur bamale find wir erwacht, als die katholischen Römer unsere Traumfreiheit geraubt hatten; da handelten wir und fiegten, und legten une wieder bin und traumten. D Berr! fpottet nicht unserer Träumer, bann und wann, wie Somnambule, fprechen fie Bunberbares im Schlafe, und ihr Wort wird Saat ber Freiheit. Reiner fann abschen die Wendung ber Dinge. Der fpleenige Britte, feines Beibes überdruffig, legt ibr vielleicht einen Strick um ben Sals und bringt fie zum Berkauf nach Smithfield. Der flatternbe Frangofe wird feiner geliebten Braut vielleicht treulos und verläfft fie, und tangelt fingend nach ben Hofdamen (courtisanes) seines königlichen Pallastes (palais royal). Der Deutsche wird aber seine alte Grokmutter nie gang von der Thure ftoken, er wird ibr immer ein Blatchen am Berbe gonnen, wo fie ben borchenden Rindern ihre Dlarchen ergablen fann. — Wenn einft, mas Gott verbute, in ber gangen Welt die Freiheit verschwunden ift, jo wird ein beutscher Träumer fie in feinen Träumen wieder entbeden."

Während nun bas Dampfboot, und auf bemfelben unfer Gefprach, ben Strom hinaufichwamm, war die Sonne untergegangen, und ibre letten Strablen beleuchteten das Sofpital zu Greenwich. ein impofantes pallaftgleiches Bebaube, bas eigentlich aus zwei Flügeln beftebt, beren Zwischenraum leer ift, und einen, mit einem artigen Schlöfelein gefronten, maldgrunen Berg ben Borbeifahrenden feben läfft. Auf bem Baffer nabm jest bas Bewühl ber Schiffe immer zu, und ich wunderte mich, wie geschickt biese großen Fabrzeuge sich einander ausweichen. Da gruft im Begegnen manch ernftbaft freundliches Geficht, bas man nie gefeben bat, und vielleicht auch nie wieber feben wird. fährt fich fo nabe vorbei, daß man fich die Bande reichen könnte jum Willfommen und Abichied ju gleicher Zeit. Das Herz schwillt beim Anblick fo vieler ichwellenden Segel und wird munderbar aufgeregt, wenn vom Ufer ber bas verworrene Summen und die ferne Tangmufif und ber dumpfe Matrofenlarm berandröhnt. Aber im meißen Schleier des Abendnebels verschwimmen allmählig die Rontouren ber Wegenstände, und sichtbar bleibt nur ein Wald von Mastbäumen, die lang und fabl bervorragen.

Der gelbe Mann stand noch immer neben mir und schaute sinnend in die Höhe, als suche er im Rebelbimmel die bleichen Sterne. Noch immer in die Höhe schauend, legte er die Hand auf meine Schulter, und in einem Tone, als wenn geheime Gedanken unwillstrlich zu Worten werden, sprach er: "Freiheit und Sleichheit! man sindet sie nicht hier unten und nicht einmal dort oben. Dort jene Sterne sind nicht gleich, einer ift größer und leuchtender als der andere, keiner von ihnen wandelt frei, alle gehorchen sie vorgeschriebenen, eisernen Geseten — Stlaverei ist im himmel wie auf Erden."

"Das ift ber Tower!" rief plöglich Einer unsferer Reisegefährten, indem er auf ein hohes Gesbäude zeigte, bas aus bem nebelbedeckten London wie ein gespenstisch bunkler Traum hervorstieg.

II.

#### London.

Ich habe bas Merkwürdigste gesehen, was die Welt dem staunenden Geiste zeigen kann, ich habe es gesehen, und staune noch immer — noch immer starrt in meinem Gedächtnisse dieser steinerne Wald von Häusern und dazwischen der drängende Strom lebendiger Menschengesichter mit all' ihren bunten Leidenschaften, mit all ihrer grauenhaften Haft der Liebe, des Hungers und des Hasses — ich spreche von London.

Schickt einen Philosophen nach London; bei Leibe keinen Boeten! Schickt einen Philosophen bin und stellt ihn an eine Ede von Cheapside, er wird hier mehr lernen als aus allen Büchern der letzten Leipziger Messe; und wie die Menschenwogen ihn umrauschen, so wird auch ein Meer von neuen Gedanken vor ihm aufsteigen, der ewige Geist, der

darüber schwebt, wird ihn anwehen, die verbor gensten Geheimnisse der gesellschaftlichen Ordnung werden sich ihm plötlich offenbaren, er wird den Pulsschlag der Welt hörbar vernehmen und sichts bar sehen — denn wenn London die rechte Hand der Welt ist, die thätige, mächtige rechte Hand, so ist jene Straße, die von der Börse nach Downingstreet führt, als die Pulsader der Welt zu bestrachten.

Aber icidt feinen Boeten nach London! Diefer bare Ernft aller Dinge, biefe toloffale Ginformigfeit, diefe maschinenhafte Bewegung, diefe Berbriefilichfeit der Freude felbit, diefes übertriebene London erdruckt die Phantasie und gerreißt bas Berg. Und wolltet ibr gar einen deutschen Boeten binschiden, einen Traumer, ber vor jeder einzelnen Erscheinung fteben bleibt, etwa vor einem gerlump= ten Bettelweib ober einem blanken Goldichmiedladen - o! bann gebt es ibm erft recht ichlimm, und er wird von allen Seiten fortgeschoben ober gar mit einem milben God damn! niebergeftogen. God damn! bas verbammte Stoken! 3ch merfte bald, diefes Bolt hat Biel zu thun. Es lebt auf einem großen Fuße, es will, obgleich Futter und Rleider in seinem Lande theurer find als bei uns, bennoch beffer gefüttert und beffer getleidet fein als

wir: wie zur Bornebmbeit gebort, bat es auch große Schulben, bennoch aus Grofprablerei wirft es zuweilen feine Buineen jum Fenfter binaus, bezahlt andere Bolfer, das fie fich zu feinem Bergnugen berumboren, giebt babei ihren refpeftiven Königen noch außerdem ein gutes Douceur - und befshalb hat John Bull Tag und Nacht zu arbeiten. um Gelb zu folchen Ausgaben anzuschaffen, Tag und Nacht muß er fein Gehirn anstrengen zur Erfindung neuer Maschinen, und er fitt und rechs net im Schweiße feines Angefichts, und rennt und läuft, ohne fich viel umgufeben, bom Bafen nach ber Borfe, von ber Borfe nach bem Strand, und ba ift es febr verzeihlich, wenn er an ber Ede von Cheapfide einen armen beutschen Boeten, ber, einen Bilberladen angaffend, ibm in bem Wege ftebt, etwas unfanft auf die Seite ftogt. "God damn!"

Das Bilb aber, welches ich an ber Ecke von Cheapsibe angaffte, war ber Übergang ber Fransosen über die Beresina.

Als ich, aus diefer Betrachtung aufgerüttelt, wieder auf die tosende Straße blidte, wo ein buntschediger Knäul von Männern, Weibern, Kindern, Pferden, Postfutschen, barunter auch ein Leichenzug, sich brausend, schreiend, achzend und knarrend bagin-

wälzte: da schien es mir, als sei ganz London so eine Beresinabrücke, wo Seber in wahnsinniger Angst, um sein bischen Leben zu fristen, sich durch-brängen will, wo der kecke Reiter den armen Fußgänger niederstampst, wo Derzenige, der zu Boden fällt, auf immer verloren ist, wo die besten Kameraden fühllos, Einer über die Leiche des Andern, dahineilen, und Tausende, die, sterbensmatt und blutend, sich vergebens an den Planken der Brücke seistlammern wollten, in die kalte Eisgrube des Todes hinabstürzen.

Wie viel heiterer und wohnlicher ist es dasgegen in unserem lieben Deutschland! Wie traumhaft gemach, wie sabbathlich ruhig bewegen sich hier die Dinge! Ruhig zieht die Wache auf, im ruhigen Sonnenschein glänzen die Uniformen und Häuser, an den Fliesen flattern die Schwalben, aus den Fenstern lächeln dicke Austigräthinnen, auf den hallenden Straßen ist Platz genug: die Hunde können sich gehörig anriechen, die Menschen können bequem stehen bleiben und über das Theater diskurieren und tief, tief grüßen, wenn irgend ein vornehmes Lümpchen oder Vicelümpchen mit bunten Bändchen auf dem abgeschabten Röckhen, oder ein gepudertes, vergoldetes Hosmarschälken gnädig wiedergrüßend vorbeitänzelt!

Ich hatte mir vorgenommen, über die Großartigkeit London's, wovon ich so Biel gehört, nicht zu erstaunen. Aber es ging mir wie dem armen Schulknaben, der sich vornahm, die Prügel, die er empfangen sollte, nicht zu fühlen. Die Sache bestand eigentlich in dem Umstande, daß er die gewöhnlichen Hiebe mit dem gewöhnlichen Stocke, wie gewöhnlich, auf dem Rücken erwartete, und statt Dessen eine ungewöhnliche Tracht Schläge, auf einem ungewöhnlichen Platze, mit einem dunnen Röhrchen empfing. Ich erwartete große Palläste, und sah Nichts als lauter kleine Häuser. Aber eben die Gleichförmigkeit derselben und ihre unabsehdare Menge imponiert so gewaltig.

Diese Häuser von Ziegelsteinen bekommen durch feuchte Luft und Kohlendampf gleiche Farbe, nämlich bräunliches Olivengrün; sie sind alle von derselben Bauart, gewöhnlich zwei oder drei Fenster
breit, drei hoch, und oben mit kleinen rothen Schornsteinen geziert, die wie blutig ausgerissene Zähne aussehen, dergestalt, daß die breiten, regelrechten Straßen, die sie bilden, nur zwei unendlich lange kasernenartige Häuser zu sein scheinen. Dieses hat wohl seinen Grund in dem Umstande, daß
jede englische Familie, und bestände sie auch nur aus
zwei Personen, dennoch ein ganzes Haus, ihr eignes

Raftell, bewohnen will, und reiche Spekulanten, foldem Bedürfnis entgegentommend, gange Stra-Ben bauen, worin fie bie Baufer einzeln wieder verhöfern. In den Sauptstragen der City , demjenigen Theile London's, mo ber Sit bes Bandels und ber Bewerte, wo noch alterthümliche Bebande zwischen ben neuen zerstreut find, und wo auch die Vorderseiten der Säuser mit ellenlangen Namen und Zahlen, gewöhnlich goldig und en Relief, bis ans Dach bedectt find: ba ift jene charafteriftische Einförmigfeit ber Saufer nicht fo auffallend, um jo weniger, ba bas Auge bes Fremben unaufborlich beschäftigt wird durch ben wunderbaren Unblid neuer und iconer Gegenftande, die an den Fenftern ber Raufläben ausgestellt find. Nicht bloß biefe Begenftande felbft machen ben größten Effett, weil ber Englander Alles, mas er verfertigt, auch vollendet liefert, und jeder Luxusartifel, jede Aftrallampe und jeder Stiefel, febe Theefanne und jeder Beiberrod une fo finished und einlabend entgegenglanzt, sondern auch die Runft ber Aufstellung, Farbentontraft und Mannigfaltigfeit giebt ben englifchen Rauflaben einen eignen Reig; felbft bie alltäglichsten Lebensbedürfnisse erscheinen in einem überraschenden Banberglanze, gewöhnliche Efsmaaren loden uns burch ihre neue Beleuchtung, fogar

rohe Fische liegen so wohlgefällig appretiert, daß uns der regenbogenfarbige Glanz ihrer Schuppen ergößt, rohes Fleisch liegt wie gemalt auf saubern, bunten Porzellantellerchen, mit lachender Petersilie umfränzt, ja Alles erscheint uns wie gemalt und mahnt uns an die glänzenden und doch so bescheibenen Bilber des Franz Mieris. Nur die Menschen sind nicht so heiter wie auf diesen helländischen Gemälden, mit den ernsthaftesten Gessichtern verlaufen sie die luftigsten Spielsachen, und Zuschnitt und Farbe ihrer Kleidung ist gleichförmig wie ihre Häuser.

Auf der entgegengesetzten Seite London's, die man das Westende nennt, the west end of the town, und wo die vornehmere und minder beschäftigte West lebt, ist jene Einförmigseit noch vorsherrschender; doch giebt es hier ganz lange, gar breite Straßen, wo alle Häuser groß wie Palläste, aber äußerlich Nichts weniger als ausgezeichnet sind, außer dass man hier, wie an allen nicht ganz ordinären Wohnhäusern London's, die Fenster der ersten Etage mit eisengittrigen Balsonen verziert sieht und auch au rez de chaussee ein schwarzes Gitterwerk sindet, wodurch eine in die Erde gegrasbene Kellerwohnung geschützt wird. Auch sindet man in diesem Theise der Stadt große Squares:

Reihen von Häusern gleich den obenbeschriebenen, die ein Biereck bilden, in bessen Mitte ein von schwarzem Eisengitter umschlossener Garten mit irgend einer Statue befindlich ift. Auf allen diesen Plätzen und Straßen wird das Auge des Fremben nirgends beseidigt von baufälligen Hütten des Elends. Überall starrt Reichthum und Bornehmheit, und hineingedrängt in abgelegene Gäßchen und dunkse seuchte Gänge wohnt die Armuth mit ihren Lumpen und ihren Thränen.

Der Frembe, ber bie großen Stragen Bonbon's burchwandert und nicht juft in die eigent= lichen Pobelquartiere gerath, fiebt baber Nichts ober febr Wenig von bem vielen Elend, bas in London porbanden ift. Mur bie und ba am Gingange eines buntlen Bafedens ftebt ichweigend ein gerfettes Weib, mit einem Saugling an ber abgebarmten Bruft, und bettelt mit den Augen. Bielleicht wenn biese Augen noch icon find, schaut man einmal binein - und erschrickt ob der Welt von Jammer, die man barin geschaut bat. Die gewöhnlichen Bettler find alte Leute, meiftens Dob= ren, die an den Strafeneden fteben und, mas im tothigen London febr nutlich ift, einen Pfad für Fugganger febren und bafür eine Rupfermunge berlangen. Die Armuth in Gefellichaft bes Lafters

und bes Berbrechens ichleicht erft bes Abends aus ibren Schlupfwinkeln. Sie icheut bas Tageslicht um fo anaftlicher, je grauenhafter ihr Elend tontraftiert mit bem Übermuthe bes Reichthums, ber überall bervorprunkt; nur der hunger treibt fie manchmal um Mittagszeit aus dem dunkeln Bafeden, und ba ftebt fie mit ftummen, fprechenden Augen und ftarrt flebend empor ju bem reichen Raufmann, ber geschäftig-gelbklimpernd vorübereilt, ober zu bem mufigen Lord, ber wie ein fatter Gott auf bobem Roß einberreitet und auf das Menschengewühl unter ihm bann und wann einen gleichgultig vornehmen Blid wirft, als maren es winzige Ameisen, ober boch nur ein haufen niedriger Befcopfe, beren Luft und Schmerz mit feinen Befühlen Nichts gemein bat - benn über bem Menichengesindel, das am Erdboden festklebt, schwebt Englands Robility wie Wefen boberer Art, die bas fleine England nur als ihr Absteigequartier, Italien als ihren Sommergarten, Baris als ihren Befellfcaftefaal, ja die gange Welt ale ihr Gigenthum betrachten. Ohne Sorgen und ohne Schranken ichweben fie dabin, und ihr Gold ift ein Talisman, ber ihre tollften Buniche in Erfüllung gaubert.

Arme Armuth! wie peinigend muß bein Sunger fein, dort wo Undere im höhnenden überflusse schwelgen! Und hat man dir auch mit gleichgülztiger Hand eine Brotfruste in den Schoß geworsen, wie bitter müssen die Thränen sein, womit du sie erweichst! Du vergistest dich mit deinen eigenen Thränen. Wohl hast du Recht, wenn du dich zu dem Laster und Verbrechen gesellst. Ausgestoßene Verbrecher tragen oft mehr Menschlichseit im Herzen, als jene fühlen, untadelhaften Staatsbürger der Tugend, in deren bleichen Herzen die Kraft des Vösen erloschen ist, aber auch die Kraft des Guten. Und gar das Laster ist nicht immer Laster. Ich habe Weiber gesehen, auf deren Wangen das rothe Laster gemalt war, und in ihrem Herzen wohnte himmlische Reinheit. Ich habe Weiber gesehen — ich wollt', ich sabe sieder! —

## Ш.

## Die Engländer.

Unter ben Bogengängen ber Londoner Vörse hat jede Nation ihren angewiesenen Plat, und auf hochgestedten Täselchen liest man die Namen: Russen, Spanier, Schweden, Deutsche, Malteser, Zuden, Hanseaten, Türken u. s. w. Bormals stand jeder Raufmann unter dem Täselchen, worauf der Name seiner Nation geschrieben. Bett aber würde man ihn vergebens dort suchen; die Menschen sind fortsgerückt; wo einst Spanier standen, stehen jeht Holsländer, die Hanseaten traten an die Stelle der Zuden, wo man Türken sucht, sindet man jeht Russen, die Italiäner stehen, wo einst die Franzosen gestanden, sogar die Deutschen sind weiter gekommen.

Wie auf ber Londoner Borfe, fo auch in ber übrigen Welt find bie alten Tafelchen fteben

geblieben, mabrend die Menichen barunter megge= icoben worden und Andere an ihre Stelle getommen find, beren neue Röpfe febr fcblecht paffen gu ber alten Aufschrift. Die alten ftereotypen Charatteriftiten ber Bolfer, wie wir folche in gelehrten Rompendien und Bierschenken finden, konnen uns Nichts mehr nuten und nur zu troftlofen Brrthumern verleiten. Wie wir unter unsern Augen in den letten Jahrzehnten den Charafter unserer meftlichen Nachbaren fich allmählig umgeftalten faben, fo tonnen wir feit Aufhebung der Kontinentalsperre eine abnliche Umwandlung jenfeits bes Ranales wahrnehmen. Steife, ichweigsame Englander mallfahren icharenweis nach Frankreich, um bort fprechen und fich bewegen zu lernen, und bei ihrer Rückfehr fieht man mit Erftaunen, baf ibnen bie Bunge gelöft ift, bafe fie nicht mehr wie fonft zwei linke Bande baben, und nicht mehr mit Beeffteat und Plumpudding zufrieden find. 3ch felbft habe einen folden Englander gefeben, ber in Taviftod. Tavern etwas Buder zu feinem Blumenfohl verlangt bat, eine Reterei gegen die ftrenge anglitanische Ruche, worüber ber Rellner fast rudlings fiel, indem gewise seit der römischen Invasion der Blumentohl in England nie anders als in Waffer abgefocht und ohne fuße Ruthat verzehrt worden.

Es war berselbe Engländer, der, obgleich ich ihn vorher nie gesehen, sich zu mir setzte und einen so zuvorkommend französischen Diskurs ansing, daß ich nicht umbin konnte, ihm zu gestehen, wie sehr es mich freue, einmal einen Engländer zu finden, der nicht gegen den Fremden zurüchaltend sei, worauf er ohne Lächeln eben so freimuthig entgegnete, daß er mit mir spräche, um sich in der französischen Sprache zu üben.

Es ift auffallend, wie die Frangofen täglich nachdenklicher, tiefer und ernfter werben, in eben bem Dage, wie die Englander babin ftreben, fich ein legeres, oberflächliches und beiteres Befen anzueignen; wie im Leben felbst, so auch in ber Literatur. Die Londoner Preffen find vollauf beichaftigt mit fashionablen Schriften, mit Romanen, bie sich in ber glanzenden Sphare des high life bewegen ober basfelbe abspiegeln, wie a. B. Almacks, Vivian Grey, Tremaine, the Guards, Flirtation, welcher lettere Roman die beste Bezeichnung mare für die gange Gattung, für jene Rotetterie mit ausländischen Manieren und Redensarten, jene plumpe Feinbeit, ichwerfällige Leichtigfeit, faure Sugelei, gezierte Robbeit, turg für bas gange unerquidliche Treiben jener hölzernen Schmetterlinge, bie in den Salen West-London's berumflattern.

Dagegen welche Literatur bietet uns jest bic französische Breffe, jene achte Reprafentantin bes Beiftes und Willens der Frangofen! Wie ihr großer Raifer die Muße feiner Gefangenschaft bazu an= mandte, fein Leben zu biktieren, une bie gebeimften Ratbicbluffe feiner gottlichen Seele zu offenbaren. und den Felsen von St. Belena in einen Lehrstubl ber Geschichte zu vermandeln, von deffen Bobe bie Beitgenoffen gerichtet und die fpateften Entel belehrt werden: fo haben auch die Frangofen felbft angefangen, die Tage ihres Mifsgeschicks, die Reit ihrer politischen Unthätigkeit fo rühmlich als mög= lich zu benüten; auch fie schreiben die Beschichte ibrer Thaten; jene Bande, die fo lange bas Schwert geführt, werden wieder ein Schreden ihrer Feinde, indem fie zur Feber greifen, die ganze Ration ift gleichsam beschäftigt mit ber Berausgabe ibrer Memoiren, und folgt fie meinem Rathe, fo veranftaltet fie noch eine gang besondere Ausgabe ad usum Delphini, mit bubich folorierten Abbilbungen bon der Ginnahme ber Baftille, dem Tuilerien= fturm u. Dal. m.

Habe ich aber oben angebeutet, wie heut zu Tage die Engländer leicht und frivol zu werden suchen, und in jene Affenhaut hineinkriechen, die jett die Franzosen von sich abstreifen, so unis ich

nachträglich bemerken, bass ein solches Streben mehr aus der Nobility und Gentry, der vornehmen Welt, als aus dem Bürgerstande hervorgeht. Im Gegentheil, der gewerbtreibende Theil der Nation, besonders die Kaufleute in den Fabrikstädten und fast alle Schotten, tragen das äußere Gepräge des Pietismus, ja ich möchte sagen Buritanismus, so das dieser gottselige Theil des Bolkes mit den weltlich gesinnten Vornehmen auf dieselbe Weise kontrastiert wie die Kavaliere und Stunksopfe, die Walter Scott in seinen Romanen so wahrhaft schildert.

Man erzeigt bem schottischen Barben zu viel Ehre, wenn man glaubt, sein Genius habe die äußere Erscheinung und innere Denkweise dieser beiden Parteien der Geschichte nachgeschaffen, und es sei ein Zeichen seiner Dichtergröße, daß er, vorurtheilsfrei wie ein richtender Gott, beiden ihr Recht anthut und beide mit gleicher Liebe behandelt. Wirft man nur einen Blick in die Betstuben von Liverpool und Manchester, und dann in die fashionablen Salons von West-London, so sieht man deutlich, daß Walter Scott bloß seine eigene Zeit abgeschrieben und ganz heutige Gestalten in alte Trachten gekleidet hat. Bedenkt man gar, daßer von der einen Seite selbst als Schotte durch

Erziehung und Nationalgeist eine puritanische Dentweise eingesogen hat, auf der andern Seite als
Tory, der sich gar ein Sprößling der Stuarts
dünkt, von ganzer Seele recht königlich und adelthümlich gesinut sein muß, und daher seine Befühle und Gedanken beide Richtungen mit gleicher Liebe umfassen und zugleich durch deren Gegensatz neutralisiert werden: so erklärt sich sehr leicht seine Unparteilichkeit bei der Schilberung der Aristokraten und Demokraten aus Cromwell's Zeit, eine Unparteilichkeit, die uns zu dem Irrthume verleitete, als dürften wir in seiner Geschichte Napoleon's eine eben so treue fair play-Schilberung der französsschen Revolutionshelden von ihm erwarten\*).

Wer England aufmerksam betrachtet, findet jett täglich Gelegenheit, jene beiben Tendenzen, die frivole und puritanische, in ihrer widerwärtigsten Blüthe und, wie sich von selbst versteht, ihren Zweikampf zu beobachten. Gine solche Gelegenheit gab ganz besonders der famose Process des Herrn Wakefield, eines luftigen Kavaliers, der gleichsam aus dem Stegreif die Tochter des reichen Herrn

<sup>\*)</sup> Seine's prophetische Borfritit liber bas angeklindigte ` "Leben Napoleon Bonaparte's von Walter Scott" findet sich in ben "Reisebildern"; Sammtl. Werke, Bb. I, S. 170 ff.

Anmerkung bes Herausgebers.

Turner, eines Liverpooler Raufmanns, entführt und ju Gretna Green, wo ein Schmied wohnt, ber die ftartften Feffeln ichmiebet, gebeirathet batte. Die gange topfbangerifche Sippfchaft, bas gange Bolf ber Auserlefenen Gottes, fcrie Beter über folche Berruchtheit, in ben Betftuben Liverpool's erflebte man die Strafe bes himmels über Batefield und feinen bruderlichen Belfer, die der 21bgrund ber Erbe verschlingen follte wie bie Rotte bes Rorah, Dathan und Abiram, und um ber beiligen Rache noch ficherer zu fein, murbe zu gleicher Zeit in ben Berichtsfälen London's ber Born bes Rings = Bench, bes Großtanglers felbft des Oberhauses auf die Entweiher des beiligften Saframentes berabplabirt - mabrend man in den fasbionablen Salons über den fühnen Maddenräuber gar tolerant ju ichergen und ju lachen wuffte. Um ergötlichften zeigte fich mir biefer Rontraft beiber Dentweisen, als ich einst in ber grogen Oper neben zwei biden Manchefternen Damen faß, die diesen Berfammlungeort der vornehmen Welt jum erften Male in ihrem Leben befuchten, und ben Abichen ihres Bergens nicht ftart genug fundgeben fonnten, ale bas Ballett begann, und bie bochgeschurzten ichonen Tangerinnen ihre üppig araciofen Bewegungen zeigten, ihre lieben langen,

lasterhaften Beine ausstreckten, und plötlich bacchantisch ben entgegenhüpsenden Tänzern in die Arme stürzten; die warme Musik, die Urkleider von
sleischfarbigem Trikot, die Naturalsprünge, Alles vereinigte sich, den armen Damen Angstschweiß auszupressen, ihre Busen errötheten vor Unwillen, shocking! for shame, for shame! ächzten sie beständig, und sie waren so sehr von Schrecken gelähmt, daß sie nicht einmal das Perspektiv vom Auge fortnehmen konnten und bis zum letzten Augenblicke, bis der Borhang siel, in dieser Situation sitzen blieben.

Trot diesen entgegengesetten Geistes- und Lebensrichtungen, sindet man doch wieder im englischen Bolte eine Einheit der Gesinnung, die eben darin besteht, daß es sich als ein Bolt fühlt; die neueren Stuttöpfe und Kavaliere mögen sich immerhin wechselseitig hassen und verachten, bennoch hören sie nicht auf, Engländer zu sein; als Solche sind sie einig und zusammengehörig, wie Pflanzen, die aus bemselben Boden hervorgeblüht und mit biesem Boden wunderbar verwebt sind. Daher die geheime Übereinstimmung des ganzen Lebens und Webens in England, das uns beim ersten Anblick nur ein Schauplatz der Berwirrung und Wisere, sprüche bünken will. Überreichthum und Misere, Orthodogie und Unglauben, Freiheit und Rnechtschaft, Grausamkeit und Milbe, Ehrlichkeit und Gaunerei, diese Gegensätze in ihren tollsten Extremen, darüber der graue Nebelhimmel, von allen Seiten summende Maschinen, Zahlen, Gaslichter, Schornsteine, Zeitungen, Porterkrüge, geschlossene Mäuler, alles Dieses hängt so zusammen, dass wir uns Reins ohne das Andere denken können, und was vereinzelt unser Erstaunen oder Lachen erregen würde, erscheint uns als ganz gewöhnlich und ernstehaft in seiner Vereinigung.

Ich glaube aber, so wird es uns überall geshen, sogar in solchen Landen, wovon wir noch seltsamere Begriffe hegen, und wo wir noch reichere Ausbeute des Lachens und Staunens erwarten. Unsere Reiselust, unsere Begierde, fremde Länder zu sehen, besonders wie wir solche im Anabenalter empfinden, entsteht überhaupt durch jene irrige Erswartung außerordentlicher Kontraste, durch jene geistige Masteradelust, wo wir Menschen und Denksweise unserer Heimath in jene fremde Länder hinseindenten, und solchermaßen unsere besten Bekannsten in die fremden Kostüme und Sitten vermumsmen. Denken wir z. B. an die Hottentotten, so sind es die Damen unserer Baterstadt, die schwarz angestrichen und mit gehöriger Hinterfülle in unserer

Deine's Berte. Bb. III.

Borftellung umbertangen, mabrend unfere jungen Schöngeifter als Buichflepper auf die Balmbaume binaufflettern; benten wir an die Bewohner ber Mordpol-Länder, fo feben wir bort ebenfalls bie mobibefannten Befichter, unfere Muhme fahrt in ibrem hundeschlitten über bie Gisbabn, ber burre Berr Ronrettor liegt auf ber Barenhaut und fauft rubig seinen Morgenthran, die Frau Accise-Gin= nehmerin, die Frau Inspektorin und die Frau Infibulationsräthin boden beisammen und tauen Talg= lichter u. f. w. Sind wir aber in jene Lander wirklich gekommen, fo feben wir bald, daß bort bie Menschen mit Sitten und Roftum gleichsam vermachsen find, bafe die Befichter zu ben Beban= fen und bie Rleiber ju ben Beburfniffen paffen, ja das Pflanzen, Thiere, Menschen und Land ein jufammenftimmendes Bange bilben.

IV.

## John Bull.

(Aberfett aus einer englischen Beschreibung Lonbon's.)

Es scheint, als ob die Irländer durch ein unveränderliches Gesetz ihrer Natur den Müßiggang
als das echte, charakteristische Kennzeichen eines
Gentlemans betrachten; und da ein Jeder dieses
Volkes, kann er auch aus Armuth nicht einmal
sein gentiles Hintertheil bedecken, dennoch ein geborener Gentleman ist, so geschieht es, das verhältnismäßig wenige Sprößlinge des grünen Erin
sich mit den Kausseuten der Eith vermischen. Diejenigen Irländer, welche wenig oder gar keine Erziehung genossen, und Solcher zählt man wohl die Meisten, sind Taglohn-Gentlemen (gentlemen daylabourers), und die übrigen sind Gentlemen an
und für sich selbst. Könnten sie durch einen raschen coup de main jum Genusse eines merkantilischen Reichthums gelangen, so würden sie sich wohl gerne bazu entschließen; aber sie können sich nicht auf breifüßige Komptoirstühlchen niederlassen und über Pulte und lange Handelsbücher gebeugt liegen, um sich langsame Schätze zu erknickern.

Dergleichen aber ift gang bie Sache eines Schotten. Sein Berlangen, ben Bipfel bes Baums au erreichen, ift ebenfalls ziemlich heftig; aber feine Hoffnungen find weniger fanguinisch als beharrlich, und mühfame Ausbauer erfett bas momentane Der Irländer fpringt und bupft wie ein Eichbörnden; und wenn er, mas oft geschiebt, fich Stamm und Ameigen nicht fest genug bielt, icbiekt er berab in den Roth, fteht dort besudelt, wenn auch nicht verlett, und eine Menge von Sinund Berfprüngen werden Borbereitungen zu einem neuen Berfuche, ber mabricheinlich eben fo fruchtlos ablaufen wird. Bingegen ber zögernde Schotte mablt fich feinen Baum mit großer Sorgfalt, er unterfucht, ob er gut gewachsen ift und ftart genug, ibn zu tragen, und fraftig wurzelnd, um nicht von ben Sturmen bes Bufalle niedergeblafen zu werden. Er forgt auch, bafe bie niedrigften Afte gang in feinem Bereiche find und durch eine bequeme Folge von Knoten an ber Rinde fein Aufschwingen ficher vollbracht werden

fann. Er beginnt von unten an, betrachtet genau jeben Zweig, bevor er sich ihm anvertraut, und bewegt nie den einen Fuß, ehe er sicher ist, daß der andre recht fest steht. Andre Leute, welche hitziger und minder bedächtig sind, klimmen über ihn fort, und bespötteln die ängskliche Langsamkeit seiner Fortschritte; aber Das kümmert ihn wenig, er klettert weiter, geduldig und beharrlich, und wenn Zene niederpurzeln und er oben auf ist, so kömmt das Lachen an ihn, und er lacht recht herzlich.

Diese bewunderungswerthe Fähigkeit des Schotten sich in Handelsgeschäften hervorzuthun, seine außerordentliche Nachgiedigkeit gegen seinen Borgesetzen, die beständige Haft, womit er sein Segel nach jedem Winde aufspannt, hat nicht allein bewirkt, daß man in den Handelshäusern London's eine Unzahl schottischer Schreiber, sondern auch Schotten als Kompagnons sinden kann. Dennoch vermochten die Schotten keineswegs, trot ihrer Anzahl und ihres Einsusses, dieser Sphäre der Londoner Gesellschaft ihren Nationalcharakter einzuprägen. Eben jene Eigenschaften, wodurch sie beim Ansang ihrer Lausbahn die besten Diener ihrer Obern und späterhin die besten Associés sind, bewirken auch, daß sie die Sitten und den Geschmack

ihrer Umgebung nachaffen. Außerdem finden sie, daß jene Gegenstände, worauf sie zu Hause ben höchsten Werth legten, in ihrer neuen Heimath wenig geachtet werden. Ihre kleinliche Feudalversbindungen, ihre prahlende Betterschaft mit irgend einem unbarbierten Eigenthümer von zwei oder drei kahlen Bergen, ihre Legenden von zwei oder drei außerordentlichen Männern, deren Namen man niesmals außerhalb Schottland gehört hat, ihre puritanische Mäßigkeit, worin sie erzogen worden, und die Sparsamkeit, die sie sich zu eigen gemacht—all Dergleichen stimmt nicht überein mit den possitiven und verschwenderischen Gewöhnungen John Bull's.

Das Gepräge John Bull's ist so tief und scharf, wie das einer griechischen Denkmünze; und wo und wie man ihn sindet, sei es in London oder in Kalkutta, sei es als Herr oder als Diener, kann man ihn nie verkennen. Überall ist er ein Wesch wie eine plumpe Thatsache, sehr ehrlich, aber kalk und durchaus abstoßend. Er hat ganz die Solisdität einer materiellen Substanz, und man kann nie umhin zu bemerken, daß, wo er auch sei und mit wem er auch sei, John Bull sich doch immer als die Hauptperson betrachtet — so wie auch, daß er niemals Rath oder Lehre von Demjenigen annehmen

wird, der sich vorher die Miene gegeben, als ob er Dessen bedürfe. Und wo er auch sei, bemerkt man: sein eigner Komfort, sein eigner, unmittelbarer, persönlicher Komfort, ist der große Gegenstand all' seiner Bunsche und Bestrebungen.

Dentt John Bull, daß Aussicht zu irgend einem Bewinn porbanden fei, fo wird er icon beim erften Bufammentreffen fich mit Bemand ein-Will man aber einen intimen Freund an ibm haben, fo muß man ibm wie einem Frauenzimmer bie Rour machen; bat man enblich feine Freundschaft erlangt, fo findet man bald, baß fie nicht ber Mube werth mar. Borber, ebe man fich um ibn bewarb, gab er talte, genaue Söflichkeit, und mas er nachher zu geben bat, ift nicht Biel mehr. Dan findet bei ibm eine mechanische Formlichkeit und ein offenes Bekenntnis jener Selbitfucht, welche andre Leute vielleicht eben fo ftart besiten, aber gar forgsam verbergen, so bafe uns das koftbarfte Baftmahl eines Englanders kaum halb fo aut ichmedt wie die hand voll Datteln bes Bebuinen in ber Bufte.

Aber mahrend John Bull ber falteste Freund ift, ift er der sicherste Nachbar, und ber gradsinnigste und generoseste Feind; mahrend er sein eigenes Schloß wie ein Pascha hütet, sucht er nie

in ein fremdes einzudringen. Romfort und Unabbangigfeit - unter bem Ginen verfteht er bie Befugnis, fich Alles zu taufen, mas zu feiner bequemften Bebaglichkeit beitragen fann, unter bem andern Ausbruck verftebt er bas Befühl, bafe er Alles thun tann, mas er will, und Alles fagen fann, mas er benkt - biese beiden find ihm die Hauptfache, und ba fummert er fich wenig um die que fälligen und vielleicht dimärischen Auszeichnungen, bie in der übrigen Belt fo viel Blag' und Roth bervorbringen. Sein Stola - und er bat Stola in binlänglicher Fulle - ift nicht ber Stolz des haman; Benig fummert es ibn, ob Marbachai, ber Bude, lang und breit bor ber Thure feines Baufes fitt, nur dafür forgt er, bafe befagter Darbachai nicht ine haus hineinkomme, ohne feine fpecielle Erlaubnis, die er ihm gewiss nur dann gewährt, wenn es zusammenftimmt mit feinem eigenen Bortbeil und Romfort.

Scin Stolz ist ein englisches Gewächs; obschon er ziemlich viel prablt, so ist seine Prablerei doch nicht von der Art anderer Bölker. Nie sicht man, daß er sich auf Rechnung seiner Vorsahren irgend ein Air von Würde beimesse; wenn John Bull seine Taschen voll Guineen hat und ein Mann geworden ist, der warm sitt, so kümmert es ihn keinen Pfiffer-

Ling, ob sein Großvater ein Herzog war oder ein Karrenschieber. "Sedermann ist er selbst und er ist nicht sein Bater" ist John's Theorie, und nach dieser richtet er seine Handlungen. Er prahlt nur damit, dass er ein Engländer ist, dass er irgendwo zwischen Lowestoft und St. Davids und zwischen Penzance und Berwick das Licht des Tages erblickte und thut sich auf diesen Umstand mehr zu Gut, als wenn er auf irgend einem andern Fleck dieses Planeten gesboren worden wäre. Denn AltsEngland gehört ihm, und er gehört AltsEngland. Diesem aber ist Nichts gleich auf der ganzen Welt, es kann die ganze Welt ernähren, die ganze Welt unterrichten, und wenn es darauf ankäme, auch die ganze Welt erobern.

Aber Das ist nur im Allgemeinen gesagt; benn ersucht man John auf bas Besondere einzugehen, und rückt ihm etwas näher zu Leibe, so findet man, bas in diesem gepriesenen England eigentlich doch Nichts vorhanden ist, womit er ganz zufrieden wäre, außer ihm selbst.

Man erwähne gegen ihn ben König, benfelben König, beffen Thron er mit fo großem Stolz auf seinen Schultern trägt — und gleich klagt er über Berschwendung im königlichen Hausstand, Bestechlichkeit und königliche Gunft, wachsenden bedrohlichen Einfluß ber Krone, und betheuert, dass, wenn nicht

bebeutenbe, ichnelle Eingriffe und Beschränfungen ftattfinden, fo wird England bald nicht mehr England fein. Erwähnt man gegen ibn die Barlamente - fo brummt er und verdammt beide, flagt, bafs bas Oberhaus burch hofgunft und bas Unterhaus burd Barteimefen und Bestechungen gefüllt werben, und vielleicht verfichert er obendrein, England murbe beffer baran fein, wenn es gar fein Parlament gabe. Erwähnt man gegen ibn die Rirche - fo bricht er aus in ein Zetergeschrei über Bebnten und gemästete Pfaffen, die das Wort Gottes zu ihrer Domane gemacht haben und alle mubfamen Früchte fremder Arbeit in geistlichem Dlugiggang verzehren. Erwähnt man die öffentliche Meinung und ben aroken Bortbeil der ichnellen Berbreitung aller Art von Mittheilung - fo beklagt er gang ficher, bafs ber Irrthum auf diesen verbefferten Wegen eben fo schnell reift wie bie Bahrheit, und bafe bas Bolt alte Dummbeiten aufgiebt, um fich neue bafur anauschaffen. Rurg, in England giebt es feine ein= zige Inftitution, womit Bobn vollkommen zufrieden Sogar die Elemente trifft fein Tadel, und wäre. von Anfang bis Ende des Jahres murrt er über bas Rlima eben fo ftart wie über Dinge, bie von Menichen herrühren. Selbst mit ben Gutern, Die er felbst erworben, ift er unzufrieden, wenn man

ihn näher aussorscht. Obschon er große Reichsthümer zusammengescharrt hat, so ist boch sein beständiger Refrain, daß er zu Grunde geh'; er ist bettelarm, während er zwischen ausgehäusten Schätzen in einem Pallaste wohnt; und er stirbt vor Hunger — während er so rund gesüttert ist, daß er mit seinem Schmerbauche Mühe hat, sich von einem Ende des Zimmers nach dem andern hinzuschieben. Nur Eins giebt es, was sein vollständiges Lob erhält, selbst wenn man es ganz besonders erwähnt — und Das ist die Flotte, die Kriegsschisse, Altsenglands hölzerne Wälle; und diese lobt er vielleicht, weil er sie nie sieht.

Indessen, wir wollen diese Tadessucht nicht tadeln. Sie hat dazu beigetragen, England zu Dem zu machen und zu erhalten, was es jetzt ist. Dieser Murrsinn des rauben, halsstarrigen, aber ehrstichen John Bull's ist vielleicht das Bollwerk britztischer Größe im Ausland und brittischer Freiheit daheim, und obgleich manche Provinzen Großbriztanniens es nicht genug zu schätzen wissen, so versdanken sie boch das reelle Gute, das sie besitzen, weit eher John Bull's beharrlichem Knurren als der nachgiebigen Philosophie des Schotten oder dem stürmischen Feuer des Irländers. Diese beiden Völker, in der jetzigen Klemme, scheinen nicht Kraft

und Ausdauer genug zu besitzen, ihre eigenen Rechte zu erhalten und ihr eigenes Heil zu befördern; und wenn irgend ein Widerstand gegen Eingriffe in die allgemeine Freiheit zu leisten ist oder eine Waß=regel für das allgemeine Beste ergriffen werden soll, so zeigen uns die Tagebücher des Parlaments und die Petitionen, die darin vorgebracht werden, das in den meisten Fällen mit einem solchen Wisderstand und einer solchen Maßregel Niemand ans ders hervortritt als John Bull, der mürrische, selbstüchtige, brummende, aber doch kühne, männsliche, unabhängige, unerweichdare, vordringende und durchdringende John Bull.

V.

## The life of Napoleon Buonaparte

bу

Walter Scott.

Armer Walter Scott! Wärest du reich gewessen, du hättest jenes Buch nicht geschrieben, und wärest kein armer Walter Scott geworden! Aber die Euratores der Constable'schen Masse kamen zusammen, und rechneten und rechneten, und nach langem Subtrahieren und Dividieren schüttelten sie die Köpse — und dem armen Walter Scott blieb Nichts übrig als Lorberen und Schulden. Da geschah das Außerordentliche: der Sänger großer Thaten wollte sich auch einmal im Heroismus versuchen, er entschloß sich zu einer cessio donorum, der Lorber des großen Unbekannten wurde taxiert, um große bekannte Schulden zu decken — und so entstand in hungriger Geschwindigkeit, in

bankrotter Begeisterung bas Leben Napoleon's, ein Buch, bas von ben Bebürfniffen bes neugierigen Publikums im Allgemeinen und bes englischen Misnifteriums insbesonbere gut bezahlt werden sollte.

Lobt ihn, den braven Bürger! lobt ihn, ihr fämmtlichen Philister des ganzen Erdballs! lob ihn, du liebe Krämertugend, die Alles aufopfert, um die Wechsel am Verfalltage einzulösen — nur mir muthet nicht zu, daß auch ich ihn lobe.

Seltsam! der todte Kaiser ist im Grabe noch das Berderben der Britten, und durch ihn hat jett Britanniens größter Dichter seinen Lorber versoren!

Es war Britanniens größter Dichter, man mag sagen und einwenden, was man will. Zwar die Kritiker seiner Romane mäkelten an seiner Größe und warsen ihm vor, er dehne sich zu sehr ins Breite, er gehe zu sehr ins Detail, er schaffe seine großen Gestalten nur durch Zusammensetzung einer Menge von kleinen Zügen, er bedürfe unzählig vieler Umständlichkeiten, um die starken Effekte hersvorzubringen — Aber, die Wahrheit zu sagen, er glich hierin einem Millionär, der sein ganzes Bersmögen in lauter Scheidemünze liegen hat, und immer drei die vier Wagen mit Säcken voll Groschen und Pfennigen herbeisahren muß, wenn er eine

große Summe zu bezahlen bat, und ber bennoch, fobalb man fich über folche Unart und das mubfame Schleppen und Rablen beklagen will, gang richtig entgegnen fann: gleichviel wie, fo gabe er boch immer bie verlangte Summe, er gabe fie boch, und er fei im Grunde eben fo gablfabig und auch mobl eben fo reich wie etwa ein Anderer, ber nur blante Goldbarren liegen bat, ja er babe fogar ben Bortheil des erleichterten Berfehrs, indem Bener fich auf bem großen Bemufemartte mit feinen großen Goldbarren, die dort feinen Rours haben, nicht zu belfen weiß, mabrend jedes Rrammeib mit beiben Sanden jugreift, wenn ihr gute Grofchen und Pfennige geboten werden. Mit diefem popularen Reichthume des brittischen Dichters bat es jest ein Ende, und er, beffen Dlunge fo fourant mar, baß die Bergogin und die Schneibersfrau fie mit gleichem Interesse annahmen, er ist jest ein armer Walter Scott geworden. Sein Schicksal mahnt an bie Sage von den Bergelfen, die nedisch wohlthatig ben armen Leuten Belb ichenfen, bas bubich blant und gedeiblich bleibt, fo lange fie es gut anwenden, das fich aber unter ihren Sanden in eitel Staub verwandelt, fobald fie es zu nichtswürdigen Ameden misebrauchen. Sad nach Sad öffnen wir Walter Scott's neue Zufuhr, und siehe ba! ftatt

ber blitzenden, lachenden Gröschlein finden wir Nichts als Staub und wieder Staub. Ihn bestraften die Bergelsen des Parnassus, die Musen, die, wie alle edelsinnigen Beiber, leidenschaftliche Napoleonistinnen sind, und daher doppelt empört waren über den Missbrauch der verliehenen Geistessschätze.

Werth und Tendenz des Scott'schen Werks sind in allen Eitschriften Europa's beleuchtet worsden. Richt bloß die erbitterten Franzosen, sondern auch die bestürzten Landsleute des Berfassers has ben das Berdammungsurtheil ausgesprochen. In diesen allgemeinen Weltunwillen mussten auch die Deutschen einstimmen; mit schwerverhaltenem Feuerseiser sprach das Stuttgarter Literaturblatt, mit kalter Ruhe äußerten sich die Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, und der Recensent, der jene kalte Ruhe um so wohlseiler erschwang, je weniger theuer ihm der Held des Buches sein muss, charakterisiert dasselbe mit den trefslichen Worten:

"In dieser Erzählung ist weder Gehalt noch Farbe, weder Anordnung noch Lebendigkeit zu finsen. Berworren in oberflächlicher, nicht in tiefer Berwirrung, ohne Hervortreten bes Eigenthumslichen, unsicher und wandelbar zieht der gewaltige Stoff träge vorüber; kein Borgang erscheint in

seiner bestimmten Eigenheit, nirgends werden die springenden Punkte sichtbar, kein Ereignis wird deutlich, keines tritt in seiner Rothwendigkeit hervor, die Berbindung ist nur äußerlich, Gehalt und Bedeutung kaum geahnet. In solcher Darstellung muß alles Licht der Geschichte erlöschen, und sie selbst wird zum nicht wunderbaren, sondern gemeinen Märchen. Die Überlegungen und Betrachtungen, welche sich öfters dem Bortrag einschieben, sind von einer entsprechenden Art. Solch dünnlicher philosophischer Bereitung ist unsere Lesewelt längst entwachsen. Der dürftige Zuschnitt einer am Einzelnen haftenden Moral reicht nirgend aus. — —"

Dergleichen und noch schlimmere Dinge, die der scharssinnige Berliner Recensent, Barnhagen von Ense, ausspricht, würde ich dem Walter Scott gern verzeihen. Wir sind Alle Menschen, und der Beste von uns kann einmal ein schlechtes Buch schreiben. Man sagt alsdann, es sei unter aller Kritik, und die Sache ist abgemacht. Berwunderlich bleibt es zwar, daß wir in diesem neuen Werke nicht einmal Scott's schönen Stil wiedersinden. In die farblose, wochentägliche Rede werden vergebens hie und da etliche rothe, blaue und grüne Worte eingestreut, vergebens sollen glänzende Läppschen aus den Poeten die prosaische Blöse bedecken,

vergebens wird die ganze Arche Noab geplündert. um beftialifde Bergleichungen gu liefern, vergebens mirb fogar bas Wort Gottes citiert, um bie bum= men Gebanken zu überschilden. Noch vermunder= licher ist es, bafe es bem Walter Scott nicht einmal gelang, fein angeborenes Talent ber Beftaltengeichnung auszuüben und ben außeren Napoleon aufzufaffen. Walter Scott lernte Nichts aus jenen iconen Bilbern, die ben Raifer in ber Umgebung feiner Benerale und Staatsleute barftellen, mabrend boch Beder, ber fie unbefangen betrachtet, tief betroffen wird von ber tragischen Rube und antifen Bemeffenheit jener Befichteguge, die gegen die mobern aufgeregten, pittoresten Tagegefichter fo icauerlich erhaben fontraftieren, und etwas Berabge= ftiegen-Göttliches beurfunden. Ronnte aber ber ichot= tische Dichter nicht die Gestalt, fo tonnte er noch viel meniger ben Charafter bes Raifers begreifen, und gern verzeih' ich ihm auch bie Lafterung eines Bottes, ben er nicht fennt. 3ch muß ihm ebenfalls verzeiben, bafe er feinen Wellington für einen Gott balt, und bei ber Apotheofe Deffelben fo febr in Andacht gerath, daß er, ber boch fo ftart in Biebbilbern ift, nicht weiß, womit er ibn vergleichen foll. Immerbin, wie die Menfchen find, fo find auch ihre Götter. Stumpffinnige Reger verebren giftige Schlangen, queräugige Baschfiren verchren häßliche Klötze, platte Lappländer verehren Sees hunde — Sir Walter Scott giebt diesen Leuten Nichts nach, und verehrt seinen Wellington.

Bin ich aber tolerant gegen Walter Scott, und verzeihe ich ihm die Gehaltlofigfeit, Errthumer, Lafterungen und Dummbeiten feines Buches, verzeih' ich ihm fogar die Langeweile, die es mir verurfact - fo barf ich ibm boch nimmermehr bie Tendeng beffelben verzeihen. Diefe ift nichts Beringeres als die Extulpation des englischen Mini= fteriums in Betreff bes Berbrechens von St. Belena. "In biefem Gerichtsbandel zwischen bem unglischen Ministerium und ber öffentlichen Deis aung," wie ber Berliner Recenfent fich ausbrudt, .macht Walter Scott ben Sachwalter." er verbindet Abvokatenkniffe mit seinem poetischen Talente, um ben Thatbeftand und die Befchichte gu verbreben, und feine Rlienten, die jugleich feine Batrone find, durften ibm wohl außer feinen Sporteln noch extra ein Douceur in die Sand bruden.

Die Engländer haben ben Kaiser bloß ermorbet, aber Walter Scott hat ihn verkauft. Es ist ein rechtes Schottenstück, ein echt schottisches Nationalstücken, und man sieht, baß schottischer Geiz noch immer ber alte, schmutige Geiz ist, und ka

nicht sonderlich verändert hat seit den Tagen von Raseby, wo die Schotten ihren eigenen König, der sich ihrem Schutze anvertraut, für die Summe von 400,000 Pfund Sterling an seine englischen Henster verkauft haben. Jener König ist derselbe Karl Stuart, den jetzt Caledonia's Barden so herrlich besingen, — der Engländer mordet, aber der Schotte verkauft und besingt.

Das englische Ministerium hat seinem Abvotaten zu obigem Behuse bas Archiv des foreign
office geöffnet, und Dieser hat im neunten Bande
seines Werks die Aktenstücke, die ein günstiges Licht
auf seine Partei und einen nachtheiligen Schatten
auf deren Gegner wersen konnten, gewissenhaft benutt. Deshalb gewinnt dieser neunte Band bei
all seiner ästhetischen Werthlosigkeit, worin er den
vorgehenden Bänden Nichts nachgiebt, dennoch ein
gewisses Interesse; man erwartet bedeutende Aktenstücke, und da man deren keine findet, so ist Das
ein Beweis, das beren keine vorhanden waren, die
zu Gunsten der englischen Minister sprechen —
und dieser negative Inhalt des Buches ist ein wichtiges Resultat.

Alle Ausbeute, die das englische Archiv liefert, beschräuft sich auf einige glaubwürdige Kommuni- tationen des eblen Sir Hubson Lowe und Deffen

Myrmidonen und einige Aussagen des General Gourgand, ber, wenn folde wirklich von ihm gemacht worden, als ein ichamlofer Berrather feines faiferlichen herrn und Wohlthaters ebenfalls Glauben verdient. 3ch will das Faktum diefer Aussagen nicht untersuchen, es icheint fogar mabr zu fein, ba es ber Baron Sturmer, einer von ben brei Statisten ber großen Tragodie, foustatiert bat: aber ich febe nicht ein, was im gunftigften Falle badurch bewiesen wird, außer dass Gir Sudson Lowe nicht ber einzige Lump auf St. Belena mar. Mit Silfsmitteln folder Urt und erbarmlichen Suggestionen behandelt Walter Scott die Befangenschaftsgeschichte Napoleon's, und bemüht fich, uns zu überzeugen, daß ber Erfaifer - fo nennt ibn ber Erdichter - nichts Klügeres thun tonnte, als fich ben Englandern ju übergeben, obgleich er feine Abführung nach St. Selena vorauswiffen muffte, dass er dort gang darmant behandelt morben, indem er vollauf zu effen und zu trinken hatte, und dass er endlich frisch und gefund und als ein guter Chrift an einem Magenfrebje geftorben.

Walter Scott, indem er solchermaßen den Kaiser voraussehen lässt, wie weit sich die Generosität der Engländer erstrecken würde, nämlich bis St. Helena, befreit ihn von dem gewöhnlichen Vor-

wurf, die tragische Erhabenheit seines Unglück habe ihn selbst so gewaltig begeistert, daß er civilisierte Engländer für persische Barbaren und die Beefsteaksche von St. James für den Herd eines großen Königs ansah — und eine herdische Dummsheit beging. Auch macht Walter Scott den Kaiser zu dem größten Dichter, der jemals auf dieser Welt gelebt hat, indem er uns ganz ernsthaft inssinuiert, das alle jene denkwürdigen Schriften, die seine Leiden auf St. Helena berichten, sämmtlich von ihm selbst diktiert worden.

Ich kann nicht umbin, hier die Bemerkung zu machen, daß dieser Theil des Walter Scott's schen Buches, so wie überhaupt die Schriften selbst, wovon er hier spricht, absonderlich die Memoiren von O'Meara, auch die Erzählung des Kapitän Maitland, mich zuweilen an die possenhafteste Geschichte von der Welt erinnert, so daß der schmerzstichste Unnuth meiner Seele plötzlich in muntre Lachlust übergehen will. Diese Geschichte ist aber keine andere als "Die Schicksale des Lennel Gulstver," ein Buch, worüber ich einst als Knabe so viel gelacht, und worün gar ergötzlich zu lesen ist, wie die kleinen Lilliputaner nicht wissen, was sie mit dem großen Gesangenen ansangen sollen, wie sie tausendweise an ihm herumklettern und ihn mit

ungabligen bunnen Barden festbinden, wie fie mit groken Anstalten ibm ein eigenes grokes Saus errichten, wie fie über bie Menge Lebensmittel flagen, die fie ibm täglich verabreichen muffen, wie fie ibn im Staaterath anschwärzen und beständig jammern, bafe er bem Lande ju Biel tofte, wie fie ibn gern umbringen möchten, ibn aber noch im Tobe fürchten, da fein Leichnam eine Beft bervorbringen fonne, wie fie fich endlich jur glorreichften Grofmuth entschließen, und ibm feinen Titel laffen und nur feine Augen ausstechen wollen u. f. w. Babrlich, überall ift Lilliput, wo ein großer Mensch unter fleine Menschen gerath, die unermudlich und auf die fleinlichste Beise ibn abqualen, und die wieder durch ihn genug Qual und Noth ausstehen; aber batte ber Dechant Swift in unserer Zeit fein Buch geschrieben, so murbe man in beffen icharfgeschliffenem Spiegel nur bie Befangenschaftegeichichte des Raifers erblicen, und bis auf die Farbe bes Rods und bes Gefichts die 3merge ertennen, die ibn gequalt baben.

Nur der Schlus des Märchens von St. Helena ift anders, der Kaiser stirbt an einem Magenfreds, und Walter Scott versichert uns, Das sei die alleinige Ursache seines Todes. Darin will ich ihm auch nicht widersprechen. Die Sache ist nicht

unmöglich. Es ift möglich, bafe ein Mann, ber auf ber Folterbant gespannt liegt, ploglich gang natürlich an einem Schlagfluß ftirbt. Aber die bofe Welt wird fagen, die Folterfnechte baben ibn bingerichtet. Die bose Welt bat sich nun einmal vorgenommen, die Sache gang anders zu betrachten, wie der aute Walter Scott. Wenn diefer aute Mann, der fonft fo bibelfest ift und gern das Evangelium citiert, in jenem Aufruhr ber Glemente, in jenem Orfane, der beim Tode Napoleon's ausbrach, nichts Unders fieht, als ein Ereignis, das auch beim Tode Cromwell's stattfand, fo hat boch die Welt barüber ihre eigenen Bedanten. Sie betrachtet den Tod Napoleon's als die entsetlichfte Unthat, losbrechendes Schmerzgefühl wird Anbetung, vergebens macht Walter Scott den advocatum diaboli, die Beiligsprechung des todten Raisers ftrömt aus allen ebeln Bergen, alle ebeln Bergen bes europäischen Baterlandes verachten feine kleinen Benter und den großen Barden, der fich ju ihrem Romplicen gefungen, die Mufen werden beffere Sanger gur Feier ihres Lieblings begeiftern, und wenn einft Denfchen verftummen, fo fprechen die Steine, und ber Martyrfelfen St. Belena ragt schauerlich aus den Deereswellen, und erzählt den Bahrtaufenden feine ungeheure Beidichte.

VI.

## Old Bailey.

Schon der Name Old Bailen erfüllt die Scele Man bentt fich gleich ein großes mit Grauen. ichwarzes, mißmuthiges Gebäude, einen Ballaft des Elends und des Berbrechens. Der linke Hlügel, der das eigentliche Newgate bilbet, dient als Rris minalgefängnis, und da fieht man nur eine bobe Wand von wetterschwarzen Quadern, morin zwei Rifden mit eben fo fcwarzen allegorischen Figuren, und, wenn ich nicht irre, ftellt eine von ihnen die Gerechtigkeit vor, indem, wie gewöhnlich, die Sand mit der Wage abgebrochen ift, und Nichts als ein blindes Beibebild mit einem Schwerte übrig blieb. Ungefähr gegen die Mitte bes Gebaudes ift ber Altar diefer Göttin, nämlich das Fenfter, wo das Balgengeruft zu fteben tommt, und endlich rechts befindet sich der Rriminalgerichtshof, worin die

vierteljährlichen Seffionen gehalten werden. Hier ist ein Thor, bas gleich ben Pforten ber Dante'schen Hölle die Inschrift tragen sollte:

> Per me si va nella città dolente, Per me si va nell' eterno dolore, Per me si va tra la perduta gente.

Durch biefes Thor gelangt man auf einen fleinen Sof, wo der Abichaum des Bobels verfammelt ift, um die Berbrecher burchpaffieren zu feben; auch fteben bier Freunde und Feinde Derfelben, Bermandte, Bettelfinder, Blödfinnige, besonders alte Weiber, die den Rechtsfall des Tages abbanbeln, und vielleicht mit mehr Einsicht als Richter und Bury, trot all ihrer furzweiligen Feierlichkeit und langweiligen Burisprudenz. Sab' ich boch braugen bor ber Berichtsthure eine alte Frau gefeben, die im Rreise ihrer Gevatterinnen den armen schwargen William beffer vertheidigte, ale drinnen im Saale Deffen grundgelehrter Abvotat - wie fie die lette Thrane mit ber gerlumpten Schurze aus ben rothen Augen wegmischte, schien auch William's ganze Schulb vertilgt zu fein.

Im Gerichtssaale felbst, ber nicht besonders groß, ist unten vor der sogenannten Bar (Schranten) wenig Blat für bas Publikum; bafür giebt es aber oben an beiben Seiten sehr geräumige Galerien mit erhöheten Banten, wo die Zuschauer Kopf über Kopf gestapelt stehen.

Als ich Olb Bailen besuchte, fand auch ich Plat auf einer solchen Galerie, die mir von einer alten Pförtnerin gegen Gratifikation eines Shillings erschlossen wurde. Ich kam in dem Augenblick, wo die Jury sich erhob, um zu urtheilen, ob der schwarze William des angeklagten Verbrechens schuldig oder nicht schuldig sei.

Auch bier, wie in den andern Gerichtshöfen London's, figen die Richter in blauschwarzer Toga, die bellviolett gefüttert ift, und ibr haupt bededt die weißgepuderte Berude, womit oft die ichwarzen Mugenbraunen und ichmargen Bacenbarte gar brollig tontraftieren. Sie figen an einem langen grunen Tifche, auf erhabenen Stublen, am oberften Ende des Saales, wo an der Wand mit goldenen Buchftaben eine Bibelftelle, die vor ungerechtem Richterfpruch marnt, eingegraben fteht. An beiden Seiten find Bante für die Manner ber Bury, und Plage jum Stehen für Rlager und Zeugen. Den Richtern gerade gegenüber ift ber Plat ber Angeklagten; Diefe figen nicht auf einem Armefunderbantchen, wie bei ben öffentlichen Gerichten in Frankreich und Rheinland, fondern aufrecht fteben fie binter

einem munderlichen Brette, bas oben wie ein fcmalgebogenes Thor ausgeschnitten ift. Es foll babei ein kunftlicher Spiegel angebracht fein, wodurch ber Richter im Stande ift, jede Miene der Angeklagten deutlich zu beobachten. Auch liegen einige grune Rrauter vor Letteren, um ihre Nerven gu ftarfen, und Das mag zuweilen nöthig fein, wo man angeklagt ftebt auf Leib und Leben. Much auf dem Tische der Richter fab ich dergleichen grune Rräuter und sogar eine Rose liegen. 3ch weiß nicht wie es kommt, der Anblick dieser Rose bat mich tief bewegt. Die rothe blübende Rose, die Blume ber Liebe und des Frühlings, lag auf bem schrecklichen Richtertische von Dlb Bailen. Es mar im Saale so schwül und dumpfig. Es schaute Alles fo unheimlich murrisch, fo mahnfinnig ernft. Die Menschen faben aus, als frochen ibnen graue Spinnen über die bloden Gefichter. Borbar flirrten die eifernen Wagschalen über dem Saupte des armen fcmarzen William's.

Auch auf der Galerie bildete sich eine Bury. Gine dice Dame, aus deren rothaufgedunsenem Gessicht die kleinen Auglein wie Glühwürmchen hervorsglimmten, machte die Bemerkung, daß der schwarze William ein sehr hübscher Bursche seil. Indessen ihre Nachbarin, eine zarte, piepsende Secle in einem

Rörper von ichlechtem Boftpapier, behauptete, er trüge das ichwarze Haar zu lang und zottig, und blite mit den Augen wie herr Rean im Othello - Dagegen," fubr fie fort, "ift doch ber Thomfon ein gang anderer Menfc, mit bellem Saar und glatt gefämmt nach ber Mobe, und er ift ein febr geschickter Menich, er blaft ein bieden bie Flote, er malt ein bieden, er fpricht ein bieden Frangösisch" - "Und ftiehlt ein bischen", fügte die dide Dame bingu. "Gi mas, stehlen!" verfeste die bunne Rachbarin, "Das ift boch nicht fo barbarisch wie Fälschung; denn ein Dieb, es sei benn, er habe ein Schaf gestohlen, wird nach Botany=Bay transportiert, mabrend ber Bofemicht, ber eine Sandschrift verfälscht bat, ohne Gnad' und Barmbergigfeit gebenkt wird." "Obne Gnad' und Barmbergigfeit!" feufzte neben mir ein maaerer Mann in einem verwitterten fcmargen Rod; "Bangen! fein Menich bat bas Recht, einen Andern umbringen zu laffen, am allerwenigften follten Christen ein Todesurtheil fällen, da sie doch daran benten follten, bafe ber Stifter ihrer Religion, unser Berr und Beiland, unschuldig verurtheilt und bingerichtet morden!" "Gi mas," rief wieder die bunne Dame, und lächelte mit ihren bunnen Lippen, wenn fo ein Kälider nicht gebenkt murbe, mare

ja tein reicher Mann feines Bermögens ficher, 2. 2). ber bide Bube in Lombard Street, Saint Swinthin's Lane, oder unser Freund Berr Scott, beffen Banbidrift fo taufdend nachgemacht worben. Und herr Scott bat doch fein Bermögen fo fauer erworben, und man fagt fogar, er fei badurch reich geworben, bafe er für Beld die Rrantheiten Anderer auf fich nahm, ja bie Rinder laufen ibm jest noch auf ber Strafe nach, und rufen: 3ch gebe Dir einen Sixpence, wenn Du mir mein Zahnweb abnimmft, wir geben Dir einen Shilling, wenn Du Gottfrieddens Budel nehmen willft" - "Rurios!" fiel ihr die dide Dame in die Rede, "es ift boch furios, bafe ber schwarze William und ber Thomfon früherbin die besten Spiefigefellen gemefen find, und jufammen gewohnt und gegeffen und getrunken baben, und jest Edward Thomfon feinen alten Freund ber Fälfdung anklagt! Warum ift aber bie Schwester von Thomson nicht bier, ba fie boch fonft ihrem fugen William überall nachgelaufen?" Ein junges icones Frauengimmer, über beffen bolbem Beficht eine bunfle Betrübnis verbreitet lag, wie ein ichmarger Flor über einem blübenden Rofenstrauch, flüfterte jest eine gang lange, verweinte Beschichte, wovon ich nur so Biel verftand, bafe ihre Freundin, die jcone Mary, von ihrem Bruder gar bitterlich geschlagen worden und todtfrank zu Bette liege. "Nennt sie doch nicht die schöne Mary!" brummte verdrießlich die dicke Dame; "viel zu mager, sie ist viel zu mager, als daß man sie schön nennen könnte, und wenn gar ihr William gehenkt wird —"

In biesem Augenblick erschienen die Männer der Jury und erklärten, daß der Angeklagte der Fälschung schuldig sei. Als man hierauf den schwarzen William aus dem Saale fortführte, warf er einen langen, langen Blick auf Edward Thomson.

Nach einer Sage bes Morgenlandes war Satan einst ein Engel und lebte im himmel mit ben andern Engeln, bis er Diese zum Abfall versleiten wollte, und besthalb von der Gottheit hinsuntergestoßen wurde in die ewige Nacht der hölle. Während er aber vom himmel hinabsant, schaute er immer noch in die höhe, immer nach dem Engel, der ihn angeklagt hatte; je tieser er sant, desto entsetzlicher und immer entsetzlicher wurde sein Blick — Und es muß ein schlimmer Blick gewesen sein; denn jener Engel, den er tras, wurde bleich, niemals trat wieder Röthe in seine Wangen, und er heißt seitdem der Engel des Todes.

Bleich wie der Engel des Todes wurde Cb-

196

#### VII.

# Körperliche Strafe in England.

3d tann nicht bestimmt genug versichern, wie febr ich gegen Prügel im Allgemeinen eingenommen bin, und wie fehr fich mein Befühl emport, wenn ich geprügelte Nebenmenschen insbesondere febe. Der ftolze Berr ber Erbe, ber bobe Beift, ber bas Micer beberricht und die Befete der Sterne er= forscht, wird gewiss durch Nichts so sehr gedemuthigt ale burch forperliche Strafe. Die Götter, um den lodernden Sochmuth der Menschen berabjudampfen, erschufen fie bie Brugel. Die Menfchen aber, beren Erfindungsgeist burch ben brütenden Unwillen geschärft murbe, erschufen bagegen bas Point d'honneur. Franzoscu, Japaner, indische Brahminen und bas Officierforps des Kontinents baben diefe Erfindung am iconften ausgebildet, fie baben die Blutrache ber Ehre in Baragraphen

gebracht, und die Duelle, obgleich fie von den Staatsgesetzen, von der Religion und felbst von der Vernunft misbilligt werden, find bennoch eine Bluthe schöner Menschlichkeit.

Bei den Englandern aber, wo fonft alle Erfindungen gur bochften Bolltommenbeit verfeinert werben, hat das Point d'honneur noch nicht seine rechte Bolitur empfangen. Der Englander balt Brügel noch immer für kein fo großes Übel wie den Tob, und mabrend meines Aufenthalts in England babe ich mancher Scene beigewohnt, wo ich auf ben Bedanken fommen durfte, als haben Brugel in bem freien England feine fo ichlimmen Wirkungen auf die personliche Ehre wie im bespotischen Deutschland. 3ch habe Lords abprügeln gefeben, und fie ichienen nur bas Materielle biefer Beleidigung gu fühlen. Bei den Pferderennen zu Epfom und Brighton fab ich Sofenen, bie. um ben Wettreitern Babn zu machen, mit einer langen Beitsche bin und ber liefen, und Lords und Gentlemen aus dem Weg peitschten. Und mas thaten die foldermagen berührten herren? Sie lachten mit einem faueren Befichte.

Ift also körperliche Strafe in England nicht so entehrend wie bei uns, so ift boch ber Borwurf ihrer Grausamkeit baburch noch nicht gemilbert.

Aber diefer trifft nicht bas englische Bolt, fon= bern die Ariftofratie, die unter bem Bobl Englands nichts Underes verfteht als die Sicherheit ibrer eigenen Berricaft. Freien Menschen mit freiem Ehrgefühl dürfte diese bespotische Rotte nicht trauen: fie bedarf bes blinden Behorfams geprügelter Stlaven. Der englische Solbat muß gang Maschine fein. gang Automat, bas aufs Rommandowort maricbiert und losschießt. Daber bedarf er auch feines Befeblebabers von bedeutender Berfonlichfeit. Solchen bedurften freie Frangofen, die der Entbufiasmus leitet, und die einft, trunten von der Reuerfeele ihres großen Feldherrn, wie im Raufche bie Belt eroberten. Englische Solbaten bedürfen feines Feldherrn, nicht einmal eines Feldherrnstabs, sonbern nur eines Rorporalftods, der die ausgerech= neten Ministerialinstruktionen, wie es von einem Stud holy zu erwarten ftebt, recht rubig und genau ausführt. Und, o je! da ich ihn doch einmal rühmen mufe, fo geftebe ich, ein gang vorzüglicher Stock solcher Art ist ber . . . . . . . Wellington, diefer edig geschnitelte Sampelmann, ber fich gang nach bem Schnurchen bewegt, woran bie Ariftofratie zieht, biefer holzerne Bolfervamphr mit hölzernem Blid (wooden look, wie Byron fagt), und ich möchte bingufeten: mit bolgernem

Herzen. Wahrlich, Alt-England kann ihn zu jenen hölzernen Schutzmauern rechnen, womit es. bestäns big prahlt.

General Foh hat in seiner Geschichte bes Arieges auf ber pirenaischen Halbinsel ben Kontrast bes französischen und englischen Militars und ihrer Mannszucht sehr treffend geschilbert, und biese Schilberung zeigt uns, was Spraefühl und was Brügel aus bem Solbaten machen.

Es ist zu hoffen, dass das grausame Shstem, welches die englische Aristotratie befolgt, sich nicht lange mehr erhält, und John Bull seinen regierenden Korporalstod entzweibricht. Denn John ist ein guter Christ, er ist milbe und wohlwollend, er seufzt über die Härte seiner Landesgesetze, und in seinem Herzen wohnt die Menschlichkeit. Ich könnte eine hübsche Geschichte davon erzählen.

Ein anbermal!

#### VIII.

# Das neue Minifterium.

In Beblam habe ich vorigen Sommer einen Philosophen kennen gelernt, ber mir mit heimlichen Augen und flüsternder Stimme viele wichtige Aufschlisse über den Ursprung des Übels gegeben hat. Wie mancher andere seiner Rollegen meinte auch er, das man hierbei etwas historisches annehmen misse. Was mich betrifft, ich ueigte mich ebenfalls zu einer solchen Annahme, und erklärte das Grundübel der Welt aus dem Umstand, das der liebe Gott zu wenig Geld erschaffen habe.

"Du haft gut reben," antwortete ber Philosoph, "ber liebe Gott war sehr knapp bei Kassa, als er die Welt erschuf. Er musste das Geld dazu beim Teufel borgen, und ihm die ganze Schöpfung als Hhpothek verschreiben. Da ihm nun der liebe Gott von Gott- und Rechtswegen die Welt noch

ichulbig ift, fo barf er ibm auch aus Delitateffe nicht verwehren, fich barin herum zu treiben und Berwirrung und Unbeil ju ftiften. Der Teufel aber ift feinerseits wieder febr ftart babei intereffiert, baß bie Welt nicht gang zu Grunde und folglich feine Spothet verloren gebe; er butet fich baber es allzu toll zu machen, und ber liebe Gott, ber auch nicht bumm ift und wohl weiß, bafe er im Gigennut des Teufels feine gebeime Barantie bat, geht oft so weit, bafe er ibm die ganze Berrschaft ber Welt anvertraut, b. h. bem Teufel ben Auftrag giebt, ein Ministerium zu bilben. Dann gefdicht, mas fich von felbst verftebt, Samiel erhalt bas Rommando ber böllifchen Beerscharen, Beelgebub wird Rangler, Biglipupli wird Staatsfefretar, die alte Großmutter bekommt die Rolonien u. f. w. Diefe Berbundeten wirthichaften bann in ihrer Beife, und indem fie, trot bes bofen Willens ihrer Bergen, aus Eigennut gezwungen find, bas Beil ber Belt zu befördern, entschädigen fie fich für diefen Awang baburch, bafe fie ju ben guten Zwecken immer die niederträchtigften Mittel anmenden. Sie trieben es jungsthin fo arg, daß Gott im Simmel folde Greuel nicht langer anseben tonnte, und einem Engel, ben Auftrag gab, ein neues Minifterium gu bilben. Diefer sammelte nun um fich ber alle guten

Seister. Freudige Wärme durchtrang wieder die Welt, es wurde Licht, und die bosen Seister entwichen. Aber sie legten doch nicht ruhig die Klauen in den Schoß, heimlich wirken sie gegen alles Gute, sie vergisten die neuen Heilquellen, sie zerknicken hämisch jede Rosenknospe des neuen Frühlings, mit ihren Amendements zerstören sie den Baum des Lebens, chaotisches Berderben droht Alles zu versichlingen, und der liebe Gott wird am Ende wieder dem Teusel die Herrschaft übergeben müssen, damit sie, sei es auch durch die schlechtesten Mittel, wenigstens erhalten werde. Siehst du, Das ist die schlimme Nachwirkung einer Schuld."

Diese Mittheilung meines Freundes in Bedlam erklärte vielleicht den jetzigen englischen Ministerwechsel. Erliegen mussen die Freunde Canning's, die ich die guten Geister Englands nenne, weil ihre Geguer dessen Teufel sind; Diese, den dummen Teusel Wellington an ihrer Spitze, erheben jetzt ihr Siegesgeschrei. Schelte mir Keiner den armen George, er musste den Umständen nachgeben. Man kann nicht leugnen, daß nach Canning's Tode die Whigs nicht im Stande waren, die Ruhe in England zu erhalten, da die Maßregeln, die sie desshalb zu ergreisen hatten, beständig von den Tories vereitelt wurden. Der König, dem die Erhaltung ber öffentlichen Rube, b. b. die Sicherheit feiner Rrone, ale bas Wichtigfte erscheint, muffte baber ben Tories felbst wieder die Bermaltung des Staates überlaffen. - Und, o! fie merben jest wieder nach wie vor alle Früchte bes Bolkefleiges in ihren eigenen Sadel bineinverwalten, fie merben als regierende Rornjuden die Breife ihres Getreides in die Dobe treiben, John Bull wird vor Sunger mager werden, er wird endlich für einen Biffen Brot fich leibeigen felbst ben boben Berren verkaufen, fie werden ibn vor ben Pflug fpannen und peitschen, er wird nicht einmal brummen burfen, benn auf ber einen Seite brobt ibm ber Bergog von Bellington mit bem Schwerte, und auf ber anbern Seite ichlägt ibn ber Erzbischof von Canterbury mit ber Bibel auf ben Ropf - und es wird Rube im Banbe fein.

Die Quelle jener Übel ist die Schuld, the national debt, oder, wie Cobbett sagt, the king's debt. Cobbett bemerkt nämlich mit Recht: Wäherend man allen Instituten den Namen des Königs voransetzt, z. B. the king's army, the king's navy, the king's courts, the king's prisons etc., wird boch die Schuld, die eigentlich aus jenen Instituten hervorging, niemals the king's debt genannt,

und fie ift bas. Einzige, wobei man ber Ration bie Ehre erzeigt, Etwas nach ihr zu benennen.

Der übel größtes ift die Schuld. Sie bewirft zwar, bafe ber englische Staat fich erbalt, und bafe fogar beffen ärgfte Teufel ibn nicht zu Grunde richten: aber fie bewirft auch, bafe gang England eine große Tretmühle geworden, wo bas Bolf Tag und Nacht arbeiten muß, um feine Glaubiger gu füttern, daß England vor lauter Zahlungsforgen alt und grau und aller beiteren Bugendgefühle entwöhnt wird, daß England, wie bei ftarkverschulbeten Menichen ju gescheben pflegt, jur ftumpfften Resignation niedergedrückt ift und fich nicht zu belfen weiß - obgleich 900,000 Flinten und eben fo viel' Säbel und Bajonette im Tower zu London aufbemahrt liegen, und die Bachter beffelben, die feiften rotbrödigen Beefeaters, leicht übermaltigt mären.

IX.

## Die Schuld.

Als ich noch sehr jung war, gab es brei Dinge, die mich ganz vorzüglich interessierten, wenn ich Zeitungen las. Zuvörderst, unter dem Artikel "Großbritannien," suchte ich gleich, ob Richard Martin keine neue Bittschrift für die milbere Beshandlung der armen Pferde, Hunde und Esel dem Parlamente übergeben. Dann, unter dem Artikel "Frankfurt," suchte ich nach, ob der Herr Doktor Schreiber nicht wieder beim Bundestag für die großherzoglich hessischen Domänenkäuser eingekommen. Hierauf aber siel ich gleich über die Türkei her und durchlas das lange Konstantinopel, um nur zu sehen, ob nicht wieder ein Großvesier mit der seidenen Schnur beehrt worden.

Diefes Lettere gab mir immer ben meiften Stoff jum Nachbenken. Dass ein Defpot seinen Diener ohne Umftanbe erbroffeln läfft, fant ich

ganz natürlich. Sah ich boch einst in ber Menagerie, wie der König der Thiere so sehr in majesstätischen Zorn gerieth, daß er gewiß manchen unschuldigen Zuschauer zerrissen hätte, wäre er nicht in einer sichern Konstitution, die auß eisernen Stangen versertigt war, eingesperrt gewesen. Aber was mich Wunder nahm, war immer der Umstand, daß nach der Erdrosselung des alten Herrn Großvesiers sich immer wieder Jemand sand, der Lust hatte, Großvesier zu werden.

Best, wo ich etwas alter geworben bin, und mich mehr mit ben Englandern als mit ibren Freunden, den Türken, beschäftige, ergreift mich ein analoges Erftaunen, wenn ich febe, wie nach bem Abgang eines englischen Premier = Minifters gleich ein Anberer fich an Deffen Stelle brangt, und diefer Andere immer ein Mann ift, ber auch obne diefes Umt zu leben batte, und auch (Wellington ausgenommen) Nichts weniger als Dummkopf ift. Schrecklicher als burch bie feibene Schnur endigen ja alle englischen Minifter, bie länger als ein Semefter biefes ichwere Amt verwaltet. Befonders ift Diefes der Fall feit der französischen Revolution; Sorg' und Noth haben sich vermehrt in Downingstreet, und die Laft ber Befcafte ift faum zu ertragen.

Ginft maren die Berbaltniffe in ber Belt meit einfacher, und bie finnigen Dichter verglichen ben Staat mit einem Schiffe und ben Minifter mit beffen Steuermann. Best aber ift Alles tomplicierter und vermidelter, bas gemöhnliche Staatsichiff ist ein Dampfboot geworben, und ber Minister bat nicht mehr ein einfaches Ruber zu regieren, fonbern als verantwortlicher Engineer fteht er unten amiichen bem ungeheuern Maschinenwert, untersucht angftlich jedes Gifenftiftchen, jedes Rabchen, moburch etwa eine Stodung entsteben konnte, schaut Tag und Nacht in die lodernde Feuereffe, und idwitt vor Site und Sorge - fintemalen burch bas geringfte Berfeben von feiner Seite ber große Reffel zerspringen, und bei biefer Belegenheit Schiff und Mannichaft zu Grunde geben konnte. Der Rapitan und die Baffagiere ergeben fich unterbeffen rubig auf bem Berbecke, rubig flattert bie Klagge auf bem Seitenmaft, und wer bas Boot fo rubig babinschwimmen fleht, abnet nicht, welche gefährliche Maschinerie und welche Sorge und Noth in feinem Bauche verborgen ift.

Frühzeitigen Tobes finten fie bahin, die armen verantwortlichen Engineers des englischen Staatsschiffes. Rührend ift der frühe Tod des großen Bitt, rührender der Tod des größeren Fox. Ber-

cival ware an der gewöhnlichen Ministerkrankheit gestorben, wenn nicht ein Dolchstoß ihn schneller abgesertigt hätte. Diese Ministerkrankheit war es ebenfalls, was den Lord Castlereagh so zur Verzweislung brachte, daß er sich die Kehle abschnitt zu North-Crah in der Grafschaft Kent. Lord Liverpool sank auf gleiche Beise in den Tod des Blödsinns. Canning, den göttergleichen Cauning, sahen wir, vergistet von hochtoryschen Verleumdungen, gleich einem kranken Atlas unter seiner Weltbürde niedersinken. Einer nach dem Andern werden sie eingescharrt in Westminster, die armen Minister, die für Englands Könige Tag und Nacht denken müssen, während Diese gedankenlos und wohlbesleibt dahinleben bis ins höchste Menschenalter.

Wie heißt aber die große Sorge, die Englands Ministern Tag und Nacht im Gehirne wühlt und sie tödtet? Sie heißt: the debt, die Schuld.

Schulden, eben so wie Baterlandsliebe, Religion, Shre u. s. w., gehören zwar zu den Borzügen des Menschen — benn die Thiere haben teine Schulden — aber sie sind auch eine ganz vorzügliche Qual der Menscheit, und wie sie den Einzelnen zu Grunde richten, so bringen sie auch ganze Geschlechter ins Berderben, und sie scheinen das alte Fatum zu ersetzen in den Nationaltragödien unserer

Zeit. England tann biesem Fatum nicht entgeben, seine Minister seben bie Schrecknisse berannaben, und sterben mit ber Berzweiflung ber Ohnmacht.

Wäre ich königlich preußischer Oberlandeskalkulator, oder Mitglied des Geniekorps, so würde
ich in gewohnter Weise die ganze Summe der englischen Schuld in Silbergroschen berechnen, und
genau angeben, wie vielmal man damit die große Friedrichstraße oder gar den ganzen Erdball bebecen könnte. Aber das Rechnen war nie meine Force, und ich möchte lieber einem Engländer das
satale Geschäft überlassen, seine Schulden aufzuzählen und die daraus entstehende Ministernoth
herauszurechnen. Dazu taugt Niemand besser als
ber alte Cobbett, und aus der letzten Nummer seines
Registers liefere ich solgende Erörterungen.

"Der Zuftand ber Dinge ift folgender:

- 1) Diese Regierung, oder vielmehr diese Aristokratie und Kirche, oder auch, wie ihr wollt, diese Regierung borgte eine große Summe Geldes, wosfür sie vicle Siege, sowohl Lands als Seestege, gekauft hat eine Menge Siege von jeder Sorte und Größe.
- 2) Inbessen muß ich zuvor bemerken, aus welcher Beranlassung und zu welchem Zwecke man die Siege gekauft hat; die Beranlassung (occasion)

war die französische Revolution, die alle aristofratischen Borrechte und geistlichen Zehnten niedergerissen hatte; und der Zweck war die Berhütung einer Parlamentsresorm in England, die wahrscheinlich ein ähnliches Niederreißen aller aristokratischen Vorrechte und geistlichen Zehnten zur Folge gehabt hätte.

- 3) Um nun zu verbuten, bafe bas Beispiel ber Frangofen nicht von den Englandern nachgeabmt wurde, mar es nothig, die Frangosen angugreifen, fie in ihren Fortschritten ju bemmen, ihre neuerlangte Freibeit zu gefährden, fie zu verzweifelten Sandlungen zu treiben, und endlich die Revolution zu einem folden Schrectbilbe, zu einer folden Bölkerscheuche zu machen, bafe man fich unter dem Namen der Freiheit Nichts als ein Aggregat von Schlechtigfeit, Greuel und Blut porftellen, und bas englische Bolt in ber Begeifterung feines Schredens babin gebracht murbe, fich fogar ordentlich zu verlieben in jene greuelhaft despotische Regierung, die einft in Frankreich blühte, und die jeber Englanger von jeher verabscheute, feit ben Tagen Alfred's bes Großen bis berab auf Georg ben Dritten.
- 4) Um jene Borfage auszuführen, bedurfte man ber Mithulfe verschiedener frember Nationen:

diese Nationen wurden daher mit englischem Gelbe unterstützt (subsidized); französische Emigranten wurden mit englischem Gelbe unterhalten; kurz, man führte einen zweiundzwanzigjährigen Krieg, um jenes Bolk niederzudrücken, das sich gegen aristokratische Vorrechte und geistliche Zehnsten erhoben hatte.

- 5) Unsere Regierung also erhielt "unzählige Siege" über die Franzosen, die, wie es scheint, immer geschlagen worden; aber diese unsere unzähligen Siege waren gekauft, d. h. sie wurden ersochten von Miethlingen, die wir für Geld dazu gedungen hatten, und wir hatten in unserem Solde zu einer und berselben Zeit ganze Scharen von Franzosen, Hollandern, Schweizern, Italianern, Russen, Heußen, Spaniern, Bessen, Hannoveranern, Pfeußen, Spaniern, Portugiesen, Neapolitanern, Maltesen, und Gott weiß! wie viele Nastionen noch außerdem.
- 6) Durch solches Miethen fremder Dienste und durch Benutzung unserer eigenen Flotte und Landmacht kauften wir so viele Siege über die Franzosen, welche armen Teufel kein Gelb hatten, um ebenfalls Dergleichen einzuhandeln, so daß wir endlich ihre Revolution überwältigten, die Aristoskatie bei ihnen bis zu einer gewissen Stufe wieder-

herftellten, jeboch um Alles in ber Welt willen bie geiftlichen Behnten nicht ebenfalls restaurieren tonnten.

- 7) Nachdem wir diese große Aufgabe glücklich vollbracht und auch badurch jede Parlamentsreform in England hintertrieben hatten, erhob
  unsere Regierung ein brüllendes Siegesgeschrei,
  wobei sie ihre Lunge nicht wenig anstrengte, und
  auch lautmöglichst unterstützt wurde von jeder Kreatur in diesem Lande, die auf eine oder die andere
  Art von den öffentlichen Taren lebte.
- 8) Beinah ganze zwei Jahre dauerte der überschwängliche Freudenrausch bei dieser damals so glücklichen Nation; zur Feier jener Siege drängten sich Jubelfeste, Bolksspiele, Triumphbögen, Lustztämpfe und dergleichen Bergnügungen, die mehr als eine Biertelmission Pfund Sterling kosteten, und das Haus der Gemeinen bewilligte einstimmig eine ungeheure Summe (ich glaube: drei Millionen Pfund Sterling), um Triumphbögen, Denksäulen und andere Monumente zu errichten und damit die glorreichen Ereignisse des Krieges zu verewigen.
- 9) Beftändig seit dieser Zeit hatten wir bas Glud, unter ber Regierung eben berfelben Berssonen zu leben, die unsere Angelegenheiten in bessagtem glorreichen Kriege geführt hatten.

10) Beftandig feit biefer Beit lebten wir in einem tiefen Frieden mit der ganzen Belt: man fann annehmen, daß Diefes noch jest ber Fall ift, ungeachtet unferer fleinen zwischenspieligen Rauferei mit ben Türken; und baber follte man benfen, es fonne feine Urfache in ber Belt geben, westhalb wir jest nicht glücklich sein follten: wir baben ja Frieden, unser Boden bringt reichlich seine Früchte, und, wie die Weltweifen und Gefetgeber unferer Beit eingefteben, wir find bie allererleuch. tetfte Nation auf ber gangen Erbe. Wir haben wirklich überall Schulen, um die beranwachsende Generation zu unterrichten; wir haben nicht allein einen Rektor ober Bikar ober Ruraten in jedem Rirchfprengel bes Ronigreiche, fonbern wir haben in jebem biefer Rirchfprengel vielleicht noch feche Religionslehrer, wovon Beber von einer andern Sorte ift als feine vier Rollegen, bergeftalt, baf8 unfer Land binlänglich mit Unterricht jeder Art verforgt ift, fein Menfc biefes glücklichen Landes im Buftande ber Unwiffenheit leben wird, - und baber unfer Erstaunen um fo größer fein muß, wie irgend Semand, ber ein Premierminifter diefes gludlichen Landes werden foll, diefes Amt als eine io schwere und schwierige Laft ansieht.

- 11) Ach, wir haben ein einziges Unglück, und Das ist ein wahres Unglück: wir haben nämlich einige Siege gekauft sie waren herrlich es war ein gutes Geschäft sie waren breis oder viermal so viel werth als wir bafür gaben, wie Frau Tweazle ihrem Manne zu sagen pflegt, wenn sie vom Markte nach Hause kommt es war große Nachstrage und viel Begehr nach Siegen kurz, wir konnten nichts Bernünstigeres thun, als uns zu so billigem Preise mit einer so großen Portion Ruhm zu versehen.
- 12) Aber, ich gestehe es bekümmerten Herzens, wir haben, wie manche andere Leute, das Geld geborgt, womit wir diese Siege gekauft, als wir dieser Siege bedurften, deren wir jetzt auf keine Weise wieder los werden können, eben so wenig wie ein Mann seines Weibes los wird, wenn er einmal das Glück gehabt hat, sich die holbe Bescherung aufzuladen.
- 13) Daher geschieht's, baß jeder Minister, ber unsere Angelegenheiten übernimmt, auch sorgen muß für die Bezahlung unserer Siege, worauf eigentlich noch kein Pfennig abbezahlt worben.
- 14) Er braucht zwar nicht bafür zu forgen, bafs bas ganze Gelb, welches wir borgten, ung Siege bafür zu taufen, ganz auf einmal, Rapital

und Zinjen, bezahlt werbe; aber für die regelmäßige Auszahlung der Zinfen muß er leider Gottes! ganz bestimmt sorgen; und diese Zinsen, zusammengerechnet mit dem Solde der Armee und anderen Ausgaben, die von unseren Siegen herrühren, sind so bedeutend, daß ein Mensch ziemlich starke Nerven haben muß, wenn er das Geschäftchen übernehmen will, für die Bezahlung dieser Summe zu sorgen.

- 15) Früherhin, ehe wir uns damit abgaben Siege einzuhandeln und uns allzureichlich mit Ruhm zu versorgen, trugen wir schon eine Schuld von wenig mehr als zweihundert Millionen, während alle Armengelber in England und Bales zussammen nicht mehr als zwei Millionen jährlich betrugen, und während wir noch Nichts von jener Last hatten, die unter dem Namen dead weight uns jest aufgebürdet ist, und ganz aus unserm Durst nach Nuhm hervorgegangen.
- 16) Außer biesem Gelbe, bas von Kreditoren geborgt worden, die es freiwillig hergaben, hat unsere Regierung aus Durst nach Siegen auch indirekt bei den Armen eine große Anleihe gemacht, d. h. sie steigerte die gewöhnlichen Taxen bis auf eine solche Höhe, daß die Armen weit mehr als demals niedergedrückt wurden, und daß sich die

Anzahl der Armen und Armengelber erstaunlich vergrößerte.

- 17) Die Armengelber ftiegen von zwei Millionen jährlich auf acht Millionen; die Armen haben nun gleichsam ein Pfandrecht, eine Hypothek auf das Land; und hier ergiebt sich also wieder eine Schuld von sechs Millionen, welche man hinzurechnen muß zu jenen anderen Schulden, die unsere Passion für Ruhm und der Einkauf unserer Siege verursacht hat.
- 18) The dead weight besteht aus Leibrenten, bie wir unter bem Namen Bensionen einer Menge von Männern, Beibern und Kindern verabreichen, als eine Besohnung für die Dienste, welche jene Männer beim Erlangen unserer Siege geleistet haben, ober geleistet haben sollen.
- 19) Das Kapital ber Schulb, welche biese Regierung kontrahiert hat, um sich Siege zu versschaffen, besteht ungefähr in folgenden Summen: Hinzugekommene Summe zu der Na- Pf. Sterling.

tionalschumene Summe zur eigent.

Hinzugekommene Summe zur eigent-

lichen Armengelber-Schulb . . 150,000,000.

Dead weight als Rapital einer

Schuld berechnet . . . . 175,000,000. Bf. St. 1125,000,000. D. h. elfhundert und fünfundzwanzig Millionen zu fünf Procent ist der Betrag jener jährlichen sechsundfünfzig Millionen; ja, Dieses ist ungefähr der jetige Betrag, nur daß die Armengelder-Schuld nicht in den Rechnungen, die dem Parlamente vorgelegt werden, aufgeführt ist, indem sie das Land gleich direkt in den verschiedenen Kirchspielen bezahlt. Will man daher jene sechs Millionen von den sechsundfünfzig Millionen abziehen, so ergiebt sich, daß die Staatsschuldgläubiger und das dead weight-Bolk wirklich alles Übrige verschlingen.

20) Indessen, die Armengelder sind eben so eine Schuld wie die Schuld der Staatsschuldgläubiger, und augenscheinlich aus derselben Quelle
entsprungen. Bon der schrecklichen Laft der Taxen
werden die Armen zu Boden gedrückt; jeder Andere
wird zwar auch bavon gedrückt, aber Zeder außer
ben Armen wusste diese Last mehr oder weniger
von seinen Schultern abzuwälzen, und sie stel endlich mit fürchterlichem Gewichte ganz auf die Armen, und Diese verloren ihre Vierfässer, ihre kupfernen Kessel, ihre zinnernen Teller, ihre Banduhr,
ihre Betten und Alles dis auf ihr Handwerksgeräthe, sie verloren ihre Kleiber, und mussten sich
in Lumpen hüllen, sie verloren das Fleisch von

ihren Knochen — Sie konnten nicht weiter aufs Außerste getrieben werden, und von Dem, was man ihnen genommen, gab man ihnen wieder Etwas zurück unter dem Namen von vermehrten Armensgelbern. Diese sind baher eine wahre Schuld, ein wahres Pfandrecht auf das Land. Die Interessen bieser Schuld können zwar zurückgehalten werden, aber wenn Dieses geschieht, würden die Bersonen, die solche zu sordern haben, in Masse herbeikommen und sich für den Betrag, gleichviel in welcher Währung, bezahlt machen. Dieses ist also eine wahre Schuld, und eine Schuld, die man bei Heller und Pfennig bezahlen wird, und zwar, ich bemerke es ausdrücklich, wird man ihr ein Vorrecht vor allen anderen Schulden gestatten.

- 21) Es ift also nicht nöthig, sich sehr zu wunbern, wenn man die Noth Derjenigen sieht, die solche Geschäfte übernehmen! Es ist zu verwundern, daß sich überhaupt Semand zu einer solchen Übernahme versteht, wenn ihm nicht anheimgestellt wird, nach Gutdünken eine radikale Umwandlung des ganzen Systems vorzunehmen.
- 22) Dazu fommt: Die zwei erftgenannten Schulben, nämlich die Staatsschuld und die dead weight-Schulden, bezahlte man früherhin, oder, besser gesagt, die Interessen berselben bezahlte man

früherhin in einem herabgesetzten Papiergelbe, von welcher Währung fünfzehn Schillinge kaum so Biel werth waren, wie ein Winchesterner Scheffel Weizen. Dieses war die Art, wie man jene Kreditoren während sehr vielen Jahren bezahlt hat; aber im Jahre 1819 machte ein tiefsinniger Minister, Herr Peel, die große Entdeckung, daß es für die Nation besser, wenn sie ihre Schulben in wirklichem Gelbe ausbezahlte, in wirklichem Gelbe, wovon fünf Schilling, statt fünfzehn Schilling Papiergeld, so Biel werth sind wie ein Winchesterner Scheffel Weizen!

- 23) Die Nominalsumme wurde nie veränbert! Diese blieb immer dieselbe, Nichts geschah, als daß Herr Beel und das Parlament den Werth der Summe veränderten, und sie verlangten, daß die Schuld in einer Gelbsorte bezahlt würde, wonach fünf Schillinge so viel werth sind und nur durch eben so viel Arbeit oder eben so viel' Realien erlangt werden können, wie fünfzehn Schillinge jener Währung, worin die Schulden kontrashiert sind, und worin die Interessen jener Schulden während sehr vielen Jahren bezahlt worden.
- 24) Bon 1819 bis heutigen Tag lebte baher bie Ration in bem troftlofesten Zustand, sie wird aufgegessen von ihren Kreditoren, die gewöhnlich

Buben find, ober, beffer gefagt, Chriften, die wie Buben handeln, und die man nicht fo leicht dabin bringen konnte, weniger haftig auf ihren Raub loszufahren.

- 25) Mancher Versuch wurde gemacht, um die Folgen der Veränderung, welche 1819 in der Bahrung des Geldes stattfand, einigermaßen zu mildern; aber diese Versuche mißglückten, und hateten einst balb das ganze Shstem in die Luft gessprengt.
- 26) Hier giebt's keine Möglichkeit der Aushülfe, wenn man die jährliche Ausgabe der Staatsgläubiger. Schuld und der dead weight-Schuld heradzuseten sucht; um solches Herabseten der Schuld, solche Reduktion dem Lande anzumuthen, um zu verhindern, daß sie große Umwälzungen hervordringe, um zu verhindern, daß nicht eine halbe Million Menschen in und um London dadurch vor Hunger sterben müssen: da ist nöthig, daß man zuvor weit verhältnismäßigere Reduktionen anders wo vornehme, ehe man die Reduktion jener obigen zwei Schulden oder ihrer Interessen versuchen wollte.
- 27) Wie wir bereits gefehen haben, die Siege wurden getauft in ber Absicht, um Parlamentsreform in England zu verhindern und die ariftotratischen

Borrechte und geiftlichen Zehnten aufrecht zu erhalsten; es wäre daher eine himmelschreiende Greuelthat, entzögen wir ihre rechtmäßigen Zinsen jenen Leusten, die uns das Geld geborgt, oder entzögen wir gar ihre Bezahlung denjenigen Leuten, die uns die Hände vermiethet, wodurch wir die Siege erlaugt haben; es wäre eine Greuelthat, die Gottes Rache auf uns laden würde, wenn wir Dergleichen thästen, mährend die einträglichen Ehrenämter der Arisstoffratie, ihre Pensionen, Sinekuren, königlichen Schenkungen, Militärbelohnungen und endlich gar die Zehnten des Alexus unangetastet blieben!

28) Hier, hier also liegt die Schwierigkeit: Ber Minister wird, wird Minister eines Landes, das eine große Passion für Siege gehabt, auch sich hinlänglich damit versehen und sich unerhört viel militärischen Ruhm verschafft — aber leiber diese Herrlickeiten noch nicht bezahlt hat, und nun dem Minister überlässt, die Rechnung zu berichtigen, ohne das Dieser weiß, woher er das Gelb nehmen soll."

Das sind Dinge, bie einen Minister ins Grab drücken, wenigstens bes Berstandes berauben können. England ist mehr schuldig, als es bezahlen kann. Man rühme nur nicht, bas es Indien und reiche Kolonien besitzt. Wie sich aus den letzten Parla-

mentebebatten ergiebt, giebt ber englische Staat feinen Beller eigentlicher Ginfünfte aus feinem gro-Ben, unermefelichen Indien, ja er muß dorthin noch einige Millionen Bufchus bezahlen. Dicfes Land nutt England blog baburch, baß einzelne Britten, bie fich bort bereichern, burch ihre Schäte bie Inbuftrie und den Geldumlauf des Mutterlandes befördern, und taufend Andere durch die indische Rompagnie Brot und Berforgung gewinnen. Rolonien ebenfalls liefern dem Staate feine Ginfünfte, bedürfen des Zuschuffes, und bienen gur Beforderung bes Sandels und zur Bereicherung ber Ariftofratie, beren Nepoten als Gouverneure und Unterbeamte dabin geschickt werden. Die Bezahlung ber Nationalschuld fällt baber ganz allein auf Großbritannien und Irland. Aber auch bier find die Refourcen nicht fo beträchtlich wie die Schuld felbst. Wir wollen ebenfalls bier Cobbett fprechen laffen:

"Es giebt Leute, die, um eine Art Aushülfe anzugeben, von den Refourcen des Landes sprechen. Dies sind die Schüler des seligen Colquboun, eines Diebesfängers, der ein großes Buch geschrieben, um zu beweisen, daß unsere Schuld uns nicht im Mindesten besorgt machen darf, insem sie so klein sei im Verhältnis zu den Re-

fourcen ber Nation; und bamit feine klugen Lefer eine beftimmte Ibee von der Unermefelichkeit diefer Resourcen bekommen mögen, machte er eine Abichätung von Allem, mas im Lande vorbanden ift, bis berab auf die Raninchen, und ichien fogar ju bedauern, daß er nicht füglich die Ratten und Mäufe mitrechnen fonntc. Den Werth ber Bferbe, Rube, Schafe, Fertelden, Federvieb, Wildbret, Raninden, Fifche, ben Werth ber Sausgerathe, Rleider, Feuerung, Buder, Gewürze, turg von Allem im Lande macht er ein Aftimatum; und bann, nachdem er bas Bange assummiert, und ben Werth ber Landereien, Baume, Saufer, Minen, den Ertrag des Grafes, des Korns, die Rüben und das Flachs bingugerechnet und eine Summe von Gott weiß wie vielen taufend Millionen berausgebracht hat, grinft er in pfiffig prablerisch schottischer Manier, ungefähr wie ein Truthahn, und hobnlachend fragt er Leute meines Bleichen: Mit Reffourcen, wie diese, fürchtet ihr da noch einen Nationals bankerott?

"Dieser Mann bedachte nicht, dass man Hauser nöthig hat, um barin zu leben, die Ländereien, damit sie Futter liefern, die Kleider, damit man seine Blöße bedecke, die Kühe, damit sie Milch geben, den Durst zu löschen, das Hornvieh, Schafe, Schweine, Geflügel und Kaninchen, bamit man sie esse, ja, ber Teufel hole biesen widersinnigen Schotzten! diese Dinge sind nicht dafür da, daß sie verztauft und die Nationalschulden damit bezahlt werzben. Wahrhaftig, er hat noch den Taglohn der Arbeitsleute zu den Resourcen der Nation gerechnet! Dieser dumme Teusel von Diebesfänger, den seine Brüder in Schottland zum Dottor geschlagen, weil er ein so vorzügliches Buch geschrieben, er scheint ganz vergessen zu haben, daß Arbeitsleute ihren Taglohn selbst bedürfen, um sich dafür etwas Essen und Trinken zu schaffen. Er konnte eben so gut den Werth des Blutes in unseren Abern abschätzen, als ein Stoff, wovon man allenfalls Blutwürste machen könnte!"

So weit Cobbett. Während ich seine Worte in deutscher Sprache niederschreibe, bricht er leibshaftig selbst wieder hervor in meinem Gedächtnisse, und wie vorig Jahr bei dem lärmigen Mittagessen in Crown-and-Anchor-Tavern, sehe ich ihn wieder mit seinem scheltend rothen Gesichte und seinem radikalen Lächeln, worin der giftigste Todeshaß gar schauerlich zusammenschmilzt mit der höhnischen Freude, die den Untergang der Feinde ganz sicher voraussieht.

Table mich Niemand, baß ich Cobbett citiere! Man mag ibn immerbin ber Unredlichkeit, ber Scheltsucht und eines allzu ordinaren Befens beschuldigen; aber man tann nicht leugnen, daß er viel beredtsamen Beift besitt, und daß er febr oft. und in obiger Darftellung gang und gar, Recht bat. Er ift ein Rettenbund, ber Beden, ben er nicht tennt, gleich wüthend anfällt, oft ben beften Freund bes Saufes in die Waden beißt, immer bellt, und eben wegen jenes unaufborlichen Bellens nicht gebort wird, wenn er einmal einem wirklichen Diebe entgegenbellt. Desshalb balten es jene vornehmen Diebe, bie England plündern, nicht einmal für nötbig, dem fnurrenden Cobbett einen Broden zuzuwerfen und ibm damit das Maul zu ftopfen. Diefes murmt ben Sund am bitterften, und er fletscht die bungrigen Babne.

Alter Cobbett! Hund von England! ich liebe dich nicht, denn fatal ift mir jede gemeine Natur; aber du dauerst mich bis in tiefster Seele, wenn ich sehe, wie du dich von deiner Kette nicht loszeißen und jene Diebe nicht erreichen kannst, die lachend vor deinen Augen ihre Beute fortschleppen und deine vergeblichen Sprünge und dein ohnmächstiges Gebeul verspotten.

X.

## Die Sppositionsparteien.

Einer meiner Freunde hat die Opposition in Barlamente sehr treffend mit einer Oppositionskutsche verglichen. Bekanntlich ist Das eine öffentliche Stage-Rutsche, die irgend eine spekulierende Gesellschaft auf ihre Rosten instituiert und zwar zu so spottwohlseilen Preisen fahren lässt, daß die Reisenden ihr gern den Borzug geben vor den schon vorhandenen Stage-Kutschen. Diese letztern müssen dann ebenfalls ihre Preise herunterschen, um Passagiere zu behalten, werden aber bald von der neuen Oppositionskutsche überboten oder vielmehr unterboten, ruinieren sich durch solche Konkurrenz, und müssen am Ende ihr Fahren ganz einstellen. Hat aber die Oppositionskutsche auf solche Art das Feld gewonnen, und ist sie jetzt auf einer bestimmten

Ì.

Tour die einzige, so erhöht sie ihre Preise, oft sogar den Preis der verdrängten Kutsche übersteisgend, und der arme Reisende hat Nichts gewonnen, hat oft sogar verloren, und zahlt und flucht, bis eine neue Oppositionskutsche wieder das vorige Spiel ersneut, und neue Hoffnungen und neue Tänschungen entstehen.

Wie übermüthig wurden die Whigs, als die Stuart'sche Partei erlag und die protestantische Dynastie den englischen Thron bestieg! Die Tories bilbeten damals die Opposition, und John Bull, der arme Staatspassagier, hatte Ursache, vor Freude zu brüllen, als sie die Oberhand gewannen. Aber seine Freude war von kurzer Dauer, er musste jährlich mehr und mehr Fuhrlohn ausgeben, es wurde Biel bezahlt und schlecht gesahren, die Kutscher wurden obendrein sehr grob, es gab Nichts als Rütteln und Stöße, jeder Eckstein drohte Umsturz— und der arme John dankte Gott, seinem Schöpfer, als unlängst die Zügel des Staatswagens in bessere Hände kamen.

Leider dauerte die Freude wieder nicht lange, der neue Oppositionstutscher fiel todt vom Bock berab, der andere stieg ängstlich herunter, als die Pferde scheu wurden, und die alten Wagenlenker, die alten Reiter mit goldenen Sporen, haben

wieder ihre alten Plate eingenommen, und die alte Beitsche knallt.

Ich will das Bild nicht weiter zu Tode heten und kehre zurud zu ben Worten Whigs und Tories, die ich oben zur Bezeichnung der Oppositionsparteien gebraucht habe, und einige Erörterung dieser Namen ist vielleicht um so fruchtbarer, je mehr sie seit langer Zeit dazu gedient haben, die Begriffe zu verwirren.

Wie im Mittelalter die Namen Shibellinen und Guelfen durch Umwandlungen der Intereffen und neue Ereigniffe bie bagften und veranderlichften Bebeutungen erhielten, fo auch fpaterbin in England die Namen Whigs und Tories, deren Entstehungsart man faum noch anzugeben weiß. Ginige behaupten, es feien früherhin Spottnamen gemefen, die am Ende zu bonetten Barteinamen murben. mas oft geschieht, wie g. B. der Beufenbund fich felbft nach bem Spottnamen les gueux taufte, wie auch fpaterbin die Bakobiner fich felbst manchmal Sanskülotten benannten, und wie die beutigen Servilen und Obsturanten sich vielleicht einft felbst diese Ramen als rubmvolle Shrennamen beilegen — was fie freilich jest noch nicht können. Das Wort "Whig" foll in Irland etwas unangenehm Sauertöpfisches bedeutel haben, und bort zuerft zur Berhöhnung

ber Presbyterianer ober überhaupt ber neuen Setten gebraucht worben sein. Das Wort "Tory," welches zu berselben Zeit als Parteibenennung auffam, bedeutete in Irland eine Art schäbiger Diebe. Beide Spottnamen kamen in Umlauf zur Zeit der Stuarts während der Streitigkeiten zwischen den Sekten und der herrschenden Kirche.

Die allgemeine Anficht ift, die Partei der Tories neige fich gang nach ber Seite bes Thrones und fampfe für die Borrechte der Rrone; wobingegen die Bartei ber Whigs mehr nach ber Seite bes Bolks hinneige und beffen Rechte beschüte. Indeffen, diefe Annahmen find vag und gelten gumeift nur in Buchern. Bene Benennungen konnte man vielmehr als Roterienamen anseben. Sie bezeichnen Menschen, die bei gewissen Streitfragen Busammenhalten, beren Borfahren und Freunde icon bei folden Anlaffen zusammenbielten, und bie in politischen Sturmen Freude und Ungemach und die Feindschaft der Begenpartei gemeinschaft= lich zu tragen pflegten. Bon Principien ift gar nicht die Rede, man ift nicht einig über gemiffe Ideen, fondern über gewiffe Magregeln in der Staateverwaltung, über Abichaffnng oder Beibehaltung gemiffer Mifsbrauche, über gemiffe Bills, gemisse erbliche Questions - gleichviel aus mel-

dem Gefichtspunkte, meiftens aus Gewohnheit. -Die Englander laffen fich nicht durch die Barteinamen irre machen. Wenn fie von Whige fprechen, fo baben fie nicht babei einen bestimmten Begriff. wie wir g. B. wenn wir von Liberalen fprechen, wo wir uns gleich Menschen vorstellen, die über gemiffe Freiheiterechte berginnig einverftanden find - sondern fie benten fich eine außere Berbindung von Leuten, beren Beber, nach feiner Dentweise beurtheilt, gleichsam eine Partei für fich bilben murbe, und die nur, wie icon oben ermabnt ift, burch äußere Anlässe, burch zufällige Interessen, burch Freundschaftes und Feindschafteverhaltniffe gegen die Tories ankampfen. Hierbei durfen wir uns ebenfalls feinen Rampf gegen Ariftofraten in unferem Sinne benten, ba diese Tories in ihren Befühlen nicht ariftofratischer find als die Whigs, und oft fogar nicht ariftofratischer ale ber Burgerftand felbft, der die Ariftofratie für eben fo un= wandelbar balt wie Sonne, Mond und Sterne, der die Vorrechte des Abels und des Klerus nicht blog als staatsnütlich, sondern als eine Raturnothwendigfeit anfieht, und vielleicht felbft für diefe Borrechte mit weit mehr Gifer fampfen murbe als bie Ariftofraten felbft, eben weil er fefter baran glaubt als Diese, die jumeift ben Glauben an fich selbst verloren. In dieser Hinsicht liegt über dem Geist der Engländer noch immer die Nacht des Mittelalters; die heilige Idee von der bürgerlichen Gleichheit aller Menschen hat sie noch nicht erleuchtet, und manchen bürgerlichen Staatsmann in England, der torysch gefinnt ist, dürsen wir deshalb bei Leibe nicht servil nennen und zu jenen wohlbefannten servilen Hunden zählen, die frei sein könnten, und dennoch in ihr altes Hundeloch zurückgekrochen sind und jetzt die Sonne der Freiheit anbellen.

Um die englische Opposition zu begreifen, sind baber die Namen Whigs und Tories völlig nutlos, mit Recht hat Francis Burdett beim Anfange der Sitzungen voriges Jahr bestimmt ausgesprochen, daß diese Namen jetzt alle Bedeutung verloren; und Thomas Lethbridge, den der Schöpfer der Belt und des Verstandes nicht mit allzwiel Witz ausgerüstet, hat damals dennoch einen sehr guten Witz, vielleicht den einzigen seines Lebens, über die Außerung Burdett's gerissen, nämlich: He has untoried the tories and unwhigged the whigs.

Bebeutungsvoller find die Namen reformers ober radical reformers, ober furzweg radicals. Sie werden gewöhnlich für gleichbebeutend gehalten, fie zielen auf baffelbe Gebrechen des Staates,

7

auf diefelbe beilfame Abbulfe, und unterscheiden fich nur burd mehr oder minder ftarte Farbung. Benes Gebrechen ift die befannte ichlechte Art der Boltsrepräsentation, wo sogenannte rotten boroughs, verschollene, unbewohnte Ortschaften, oder, beffer gefagt, die Oligarchen, benen fie geboren, das Recht baben, Bolfereprafentanten ine Barlament zu ichiden, während große bevolferte Stabte, namentlich viele neue Fabritstädte, feinen einzigen Reprasentanten ju mablen haben; die beilfame Abbulfe diefes Bebrechens ift die fogenannte Barlamentereform. Nun freilich, biefe betrachtet man nicht als 3med, fonbern als Mittel. Man hofft, bafs bas Bolf baburch auch eine beffere Bertretung feiner Intereffen, Abichaffung ariftofratischer Difebrauche und Bulfe in feiner Roth gewinnen murbe. Es lafft fich benten, bafe bie Parlamentereform, diefe gerechte, billige Anforderung, auch unter den gemäßigten Menichen, bie Nichts weniger als Sakobiner find, ihre Berfechter findet, und wenn man folde Leute reformers nennt, betont man biefes Wort gang anders, und himmelweit ift es alsbann unterschieben von bem Borte radical, auf bas ein gang anderer Ton gelegt wird, wenn man z. B. von hunt ober Cobbett, furg von jenen heftigen, fletschenden Revolutionaren fpricht, die nach Barlamentereform

schreien, um ben Umfturz aller Formen, ben Sieg ber Sabsucht und völlige Bobelberrichaft berbeiguführen. Die Nüancen in ben Gefinnungen ber Rorpphäen dieser Partei find baber ungählich. Aber, wie aefagt, die Englander tennen fehr gut ihre Leute, ber Namen täufcht nicht bas Bublifum, und biefes unterscheibet febr genau, mo ber Rampf nur Schein und wo er Ernft ift. Oft lange Sabre bindurch ift ber Rampf im Barlamente nicht Biel mehr als ein mußiges Spiel, ein Turnier, wo man für die Farbe fampft, die man fich aus Brille gemablt bat; giebt es aber einmal einen ernften Rrieg, fo eilt Beber gleich unter die Sabne feiner natürlichen Bartei. Diefes faben wir in ber Canning'ichen Beit. Die beftigften Gegner vereinigten fich, ale es Rampf ber positivften Interessen galt; Tories, Whigs und Raditale icarten fich, wie eine Phalanx, um ben fühnen burgerlichen Minister, der den Übermuth ber Oligarchen zu bampfen versuchte. Aber ich glaube bennoch, mander bochgeborne Wbig, ber ftolg hinter Canning fag, murbe gleich zu ber alten Forhunter-Sippschaft übergetreten sein, wenn plotlich bie Abschaffung aller Abelsrechte gur Sprache getommen mare. Ich glaube (Gott verzeih' mir bie Sunde), Francis Burbett felbft, ber in feiner Bugend zu den heftigften Rabifalen geborte und

noch jett nicht zu ben milberen Reformers gerechnet wird, würde fich bei einem folchen Anlasse sehr schnell neben Sir Thomas Lethbridge gesett haben. Dieses fühlen die plebejischen Radikalen sehr gut, und beschalb hassen sie bie sogenannten Whigs, die für Parlamentsreform sprechen, sie hassen sie faft noch mehr wie die eigentlich hochseindseligen Tories.

In diesem Augenblick besteht die englische Opposition mehr aus eigentlichen Reformern als aus Whigs. Der Chef der Opposition im Unterhause, the leader of the opposition, gehört unsstreitig zu jenen Lettern. Ich spreche hier von Brougham.

Die Reben dieses muthigen Parlamentshelben lefen wir täglich in den Zeitblättern, und seine Gesinnungen dürfen wir daher als allgemein bestannt voraussetzen. Beniger bekannt sind die persönlichen Eigenthümlichkeiten, die sich bei diesen Reben kundgeben; und doch muß man erstere kennen, um letztere vollgeltend zu begreifen. Das Bild, das ein geistreicher Engländer von Brougham's Erscheinung im Parlamente entwirft, mag daher hier seine Stelle finden:

"Auf ber erften Bank zur linken Seite bes Sprechers fitt eine Gestalt, die so lange bei ber Studiersampe gehockt zu haben scheint, bis nicht

blok bie Bluthe bes Lebens, fondern bie Lebensfraft felbft zu erloschen begonnen; und boch ift es biefe icheinbar bilflose Beftalt, bie alle Augen bes gangen Baufes auf fich zieht, und bie, fo wie fie fich in ihrer medanischen, automatischen Beise gum Auffteben bemüht, alle Schnellschreiber binter uns in fluchende Bewegung fest, mabrend alle Luden auf ber Balerie, als fei fie ein maffives Steingewölbe, ausgefüllt werben und burch bie beiben Seitenthuren noch bas Bewicht ber braugenstebenben Menschenmenge bereinbrangt. Unten im Saufe ideint fich ein gleiches Intereffe fundzugeben; benn so wie jene Geftalt fich langfam in einer vertikalen Rrummung, ober vielmehr in einem vertitalen Bidjad fteif jufammengefügter Linien, auseinanber widelt, find die paar sonftigen Zeloten auf beiden Seiten, bie fich fcbreiend entgegendammen wollten. schnell wieder auf ihre Site zurückgesunken, als hatten fie eine verborgene Windbuchse unter ber Robe des Sprechers bemerkt.

"Nach biesem vorbereitenben Geräusch und während ber athemlosen Stille, die barauf folgte, bat sich henry Brougham langsam und bedächtigen Schrittes bem Tische genähert, und bleibt bort zusammengebückt stehen — die Schultern in die höhe gezogen, der Kopf vorwärts gebeugt, seine

Oberlippe und Nafenflügel in zitternber Bewegung, als fürchte er ein Wort zu fprechen. Sein Ausfeben, fein Befen gleicht fast einem jener Brediger, bie auf freiem Felde predigen - nicht einem mobernen Manne biefer Art, ber bie mufige Sonntagemenge nach fich zieht, fonbern einem folchen Brediger aus alten Zeiten, ber bie Reinheit bes Glaubens zu erhalten und in ber Wildnis zu berbreiten fuchte, wenn fie aus ber Stadt und felbft aus ber Rirche verbannt mar. Die Tone feiner Stimme find voll und melobifc, boch fie erbeben fich langfam, bedächtig und, wie man ju glauben versucht ift, auch febr mubfam, so bafe man nicht weiß, ob die geistige Macht bes Mannes unfabig ift, den Wegenftand ju beberrichen, ober ob feine physische Rraft unfähig ift, ibn auszusprechen. Sein erfter Sat, ober vielmehr die erften Glieder feines Sages - benn man findet balb, bafe bei ihm jeder Sat in Form und Gehalt weiter reicht, ale bie gange Rede mancher anderen Leute - fommen febr falt und unficher hervor, und überhaupt fo entfernt von ber eigentlichen Streitfrage, bafe man nicht begreifen tann, wie er fie barauf binbiegen wird. Beber biefer Sate freilich ift tief, klar, an und für fich felbst befriedigend, sichtbar mit fünftlicher Bahl aus ben gemähltesten Materialien beduciert

und mögen sie kommen, aus welchem Fache bes Wissens es immerhin sein mag, so enthalten sie boch bessen reinste Essenz. Man fühlt, daß sie alle nach einer bestimmten Richtung hingebogen werden, und zwar hingebogen mit einer starken Kraft; aber diese Kraft ist noch immer unsichtbar wie der Wind, und, wie von diesem, weiß man nicht, woher sie kommt und wohin sie geht.

"Wenn aber eine hinreichende Anzahl von diesen Anfangssätzen voransgeschickt ist, wenn jeder Hilfssatz, ben menschliche Wissenschaft zur Feststellung einer Schlußfolge bieten kann, in Dienst genommen worden, wenn jeder Einspruch durch einen einzigen Stoß erfolgreich vorgeschoben ist, wenn das ganze Heer politischer und moralischer Wahrheiten in Schlachtordnung steht — dann bewegt es sich vorwärts zur Entscheidung, sest zusammengeschlossen wie eine macedonische Phalanz, und unwiderstehlich wie Hochländer, die mit gefälltem Bajonette eindringen.

"Ift ein Hauptsatz gewonnen mit dieser scheinbaren Schwäche und Unsicherheit, wohinter sich aber eine wirkliche Rraft und Festigkeit verborgen hielt, dann erhebt sich der Rodner sowohl körperlich als geiftig, und mit kühnerem und kürzerem Angriff ersicht er einen zweiten Hauptsatz. Nach bem zweiten erfämpft er einen britten, nach bem britten einen vierten, und so weiter, bis alle Brincipien und die gange Philosophie ber Streitfrage aleichsam erobert find, bis Beber im Baufe, Obren jum boren und ein berg jum Fühlen bat, von ben Babrbeiten, die er eben vernommen, fo unwiderstehlich wie bon feiner eigenen Eriften: überzeugt ift, fo bafe Brougham, wollte er bier steben bleiben, schon unbedingt als ber gröfte Logifer ber St. Stepbansfapelle gelten fonnte. geiftigen Silfsquellen bes Mannes find wirklich bewunderungswürdig, und er erinnert fast an das altnorbische Marchen, wo Giner immer die erften Meifter in jedem Fache bes Wiffens getöbtet bat, und badurch ber Alleinerbe ihrer fammtlichen Beiftesfähigkeiten geworben ift. Der Begenftand mag fein wie er will, erhaben ober gemeinplätig, abftrufe ober prattifc, fo tennt ibn bennoch Beinrich Brougham, und er fennt ibn gang aus dem Grunde. Andere mogen mit ibm wetteifern, ja Giner ober ber Andere mag ibn fogar übertreffen in ber Renntnis außerer Schönheiten ber alten Literatur, aber Niemand ift tiefer als er burchbrungen von ber berrlichen und glübenden Bbilofophie, bie gewiß als ein toftbarfter Ebelftein hervorglangt aus jenen Schmudfastden, die une bae Alterthum binterlassen hat. Brougham gebraucht nicht die klare, sehlerfreie und dabei etwas hosmäßige Sprace des Sicero; eben so wenig sind seine Reden in der Form denen des Demosthenes ähnlich, obgleich sie etwas von dessen Farbe an sich tragen; aber ihm sehlen weder die streng logischen Schlüsse des rösmischen Redners noch die schrecklichen Zornworte des Griechen. Dazu kommt noch, daß Keiner besser als er es versteht, das Wissen des Tages in seinen Parlamentsreden zu benutzen, so daß diese zuweilen, abgesehen von ihrer politischen Tendenz und Bedeutung, schon als bloße Vorlesungen über Phislosophie, Literatur und Künste, unsre Bewunderung verdienen würden.

"Es ist indessen gänzlich unmöglich, den Charakter des Mannes zu analhsieren, mährend man
ihn sprechen hört. Wenn er, wie schon oben erwähnt worden, das Gebäude seiner Rede auf einen
guten philosophischen Boden und in der Tiese der
Bernunst gegründet hat; wenn er, nochmals zu
dieser Arbeit zurückgekehrt, Senkblei und Richtmaß
anlegt, um zu untersuchen, ob Alles in Ordnung
ist, und mit einer Riesenhand zu prüsen scheint,
ob Alles auch sicher zusammenhält; wenn er die
Gedanken aller Zuhörer mit Argumenten sestgebunden wie mit Seilen, die Reiner zu zerreißen

im Stande ift - bann fpringt er gewaltig auf bas Gebaube, bas er fich gezimmert bat, es erbebt fich feine Beftalt und fein Ton, er beschwört bie Leibenschaften aus ihren geheimften Binteln, und übermaltigt und erschüttert bie maulauffperrenden Barlamentegenoffen und das gange dröbnende Baus. Bene Stimme, die erft fo leife und anspruchlos mar, gleicht jest bem betäubenden Braufen und den unendlichen Wogen bes Meeres; jene Beftalt, die vorber unter ihrem eigenen Bewichte ju finten ichien, fieht jest aus, als batte fie Derven von Stabl, Sehnen von Rupfer, ja als fei fie unfterblich und unveranderlich wie die Babrbeiten, die fie eben ausgesprochen; jenes Beficht, welches vorber blaß und falt mar wie ein Stein. ift jest belebt und leuchtend, als ware ber innere Beift noch mächtiger als bie gesprochenen Worte; und jene Augen, die uns anfänglich mit ihren blauen und ftillen Rreifen fo bemuthig anfaben, als wollten fie unfre Nachficht und Verzeihung erbitten, aus benfelben Augen ichieft jest ein meteorisches Feuer, bas alle Bergen zur Bewunderung entzündet. Go ichließt ber zweite, ber leidenichaftliche ober beklamatorische Theil der Rede.

"Wenn er Das erreicht hat, was man für ben Gipfel ber Berebtfamteit halten möchte, wenn

er gleichsam umberblidt, um die Bewunderung, die er bervorgebracht, mit Sobnlächeln zu betrachten. bann finft feine Geftalt wieder zusammen, und auch feine Stimme fällt berab bis jum fonderbarften Müftern, bas jemals aus ber Bruft eines Menfchen bervorgetommen. Diefes feltfame Berabftimmen oder vielmehr Fallenlaffen bes Ausbruds, ber Bebarbe und ber Stimme, welches Brougbam in einer Bollfommenheit befitt, wie es bei gar feinem anderen Redner gefunden wird, bringt eine wunderbare Wirfung hervor; und jene tiefen, feierlichen, faft bingemurmelten Worte, die jedoch bis auf den Anhauch jeder einzelnen Silbe vollkommen vernehmbar find, tragen in fich eine Zaubergewalt, der man nicht widersteben fann, felbst wenn man fie jum erften Male bort und ihre eigentliche Bedeutung und Wirkung noch nicht kennen gelernt hat. Man glaube nur nicht etwa, der Redner oder die Rede fei erschöpft. Diefe gemilderten Blice. biese gedämpften Tone bebeuten Nichts weniger als ben Anfang einer Peroratio, womit ber Redner, als ob er fühle, dass er etwas zu weit gegangen, feine Begner wieder befanftigen will. 3m Begentheil, biefes Bufammenfrummen bes Leibes ift fein Beiden von Schwäche, und biefes Fallenlaffen ber Stimme ift fein Borfpiel von Furcht und Unter-

würfigfeit; es ift bas lofe, bangenbe Borbeugen bes Leibes bei einem Ringer, ber die Gelegenbeit erspabt, wo er feinen Begner befto gewaltfamer umschlingen tann, es ift bas Burudfpringen bes Tigers, der gleich darauf mit desto sicherern Kralken auf feine Beute losfturat, es ift bas Reichen, bafe Beinrich Brougham feine ganze Ruftung anlegt und feine machtigfte Baffe ergreift. In feinen Argumenten war er Kar und überzeugend; in seiner Beschwörung ber Leibenschaften war er zwar etwas bochmuthig, boch auch machtig und fiegreich; jest aber legt er ben letten, ungeheuersten Pfeil feinen Bogen - er wird fürchterlich in feinen Invettiven. Webe bem Manne, bem jenes Auge, bas vorber so rubig und blau mar, jest entgegenflammt aus dem gebeimnisvollen Dunkel biefer aujammengezognen Brauen! Bebe bem Bicht, bem biefe halbgeflüfterten Worte ein Borzeichen find von dem Unbeil, das über ibn beranschwebt!

"Ber als ein Frember vielleicht heute zum erstenmal die Galerie des Parlamentes besucht, weiß nicht, was jetzt kommen wird. Er sieht bloß einen Mann, der ihn mit seinen Argumenten überzeugt, mit seiner Leidenschaft erwärmt hat, und jetzt mit jenem sonderbaren Flüstern einen sehr lahmen, schwächlichen Schluß anzubringen scheint. O Fremd-

ling! warest bu bekannt mit ben Erscheinungen bie fes Saufes und auf einem Site, wo bu alle Barlamenteglieber überfeben fonnteft, fo würdeft bu bald merken, bafe Diefe in Betreff eines folchen lahmen, fomachlichen Schluffes durchaus nicht beiner Meinung find. Du würdest Manchen bemerten, ben Barteisucht ober Anmagung in biefes fturmische Meer, ohne gehörigen Ballaft und bas nöthige Steuerruder, hineingetrieben bat, und ber nun fo furchtsam und angstlich umberblict wie ein Schiffer auf bem dinefischen Meere, wenn er an einer Seite bes Horizontes jene dunfle Rube entdedt, die ein ficheres Borgeichen ift, bafe von ber andern Seite, che eine Minute vergebt, der Typhon beranweht mit feinem verderblichen Sauche; - bu murbeft irgend einen Mugen Dann bemerten, ber faft greinen möchte und an Leib und Seele ichauert wie ein fleines Bögelchen, bas in bie Raubernabe einer Rlapperichlange gerathen ift, feine Befahr entfetlich fühlt, und fich boch nicht belfen tann und mit jams merlich närrischer Miene bem Untergange sich barbietet; - bu würdest einen langen Antagoniften bemerken, ber fich mit schlotternden Beinen an ber Bant festflammert, bamit ber berangiebenbe Sturm ihn nicht fortfegt; - ober bu bemertft fogar einen stattlichen, wohlbeleibten Repräsentanten irgend einer

fetten Grafschaft, ber beibe Fäufte in bas Kiffen seiner Bant hincingrabt, völlig entschlossen, im Fall ein Mann von seiner Wichtigkeit aus dem Hause geschleubert wurde, bennoch seinen Sit zu bewahren und unter sich von bannen zu führen.

"Und nun kommt es: — die Worte, welche so tief gestüstert und gemurmelt wurden, schwellen an, so laut, daß sie selbst den Zubelruf der eignen Partei übertönen, und nachdem irgend ein ungludseliger Gegner bis auf die Anochen geschunden und seine verstümmelten Glieder durch alle Redesiguren durchgestampst worden, dann ist der Leib des Redners wie niedergebrochen und zerschlagen von der Kraft seines eignen Geistes, er sinkt auf seinen Sitzurück, und der Beisall-Lärm der Bersammlung kann jest unaushaltsam hervorbrechen."

Ich habe es nie so glücklich getroffen, bas ich Brougham mährend einer solchen Rebe im Parlamente ruhig betrachten konnte. Nur stückweis oder Unwichtiges hörte ich ihn sprechen, und nur selten kam er mir dabei selbst zu Gesicht. Immer aber — Das merkte ich gleich — sobalb er das Wort nahm, erfolgte eine tiefe, fast ängstliche Stille. Das Bilb, das oben von ihm entworfen worden, ist gewiss nicht übertrieben. Seine Gestalt, von gewöhnlicher Manneslänge, ist sehr bünn, ebenfalls sein

Ropf, ber mit furgen ichwarzen Baaren, die fich ber Schläfe glatt anlegen, fparlich bebedt ift. Das blaffe, langliche Geficht erscheint baburch noch bunner, die Mufteln beffelben find in frampfhafter, unbeimlicher Bewegung, und wer fie beobachtet, fiebt bes Redners Gedanken, ebe fie gesprochen find. Diefes ichabet feinen witigen Ginfallen; benn für Wige und Geldborger ift es beilfam, wenn fie uns unangemelbet überraschen. Obgleich sein schwarzer Anzug bis auf ben Schnitt bes Fracks gang gentlemannifch ift, fo tragt folder boch bagu bei, ibm ein geiftliches Anseben zu geben. Bielleicht bekommt er Dieses noch mehr durch seine oft gefrummte Rudenbewegung und die lauernde, ironische Geschmeibigkeit bes gangen Leibes. Giner meiner Freunde bat mich zuerst auf dieses "Rleris talifche" in Brougham's Wefen aufmertfam gemacht, und burch die obige Schilberung wird biefe feine Bemerkung bestätigt. Mir ift zuerft bas "Abvokatische" im Wefen Brougham's aufgefallen, besonders durch die Art, wie er beständig mit dem vorgestrecten Zeigefinger bemonftriert und mit vorgebeugtem Saupte felbstgefällig bazu nict.

Am bewunderungswürdigften ift die raftlose Thatigteit dieses Mannes. Sene Parlamentereden halt er, nachdem er vielleicht schon acht Stunden lang feine täglichen Berufsgeschäfte, namlich bas Abvocieren in ben Berichtsfälen, getrieben, und vielleicht die halbe Nacht an Auffagen für das Edinburgh Review ober an feinen Berbefferungen bes Bolksunterrichts und ber Kriminalgesetze gearbeitet bat. Erstere Arbeiten, ber Bolksunterricht, werden gewiß einst icone Früchte bervorbringen. Lettere, bie Rriminalgesetzgebung, womit Brougbam und Beel sich jett am meiften beschäftigen, find vielleicht die nütlichsten, wenigstens die bringenoften; benn Englands Befete find noch graufamer als feine Oligarchen. Der Process der Königin begrunbete zuerst Brougham's Celebritat. Er fampfte wie ein Ritter für diese bobe Dame, und, wie fich von felbst verftebt, wird Georg IV. niemals die Dienste vergeffen, die er feiner lieben Frau geleiftet bat. Defshalb, ale vorigen April die Opposition fiegte, fam Brougham bennoch nicht ins Ministerium, obgleich ihm als leader of the opposition in dies fem Falle nach altem Brauch ein folcher Gintritt gebührte.

## XI.

## Die Emancipation der Katholiken.

Wenn man mit dem dümmsten Engländer siber Politik spricht, so wird er doch immer etwas Bernünftiges zu sagen wissen. Sobald man aber das Gespräch auf Religion lenkt, wird der gescheiteste Engländer Nichts als Dummheiten zu Tage försdern. Daher entsteht wohl jene Berwirrung der Begriffe, jene Mischung von Weisheit und Unsinn, sobald im Parlamente die Emancipation der Kastholiken zur Sprache kommt, eine Streitsrage, worin Politik und Religion kollidieren. Selten in ihren parlamentarischen Berhandlungen ist es den Engsländern möglich, ein Princip auszusprechen, sie diskutieren nur den Nutzen oder Schaden der Dinge, und bringen Fakta, die Einen pro, die Anderen contra, zum Borschein.

Mit Faktis aber kann man zwar streiten, doch nicht siegen, da giebt es Nichts als ein materielles hin- und herschlagen, und das Schauspiel eines solchen Streites gemahnt uns an wohlbekannte pro patria-Rämpfe beutscher Studenten, deren Resultat darauf hinausläuft, daß so und so viel' Gänge gemacht worden, so und so viel' Quarten und Terzen gefallen sind, und Nichts damit bewiesen worden.

Im Sahr 1827, wie sich von selbst versteht, haben wieder die Emancipationisten gegen die Oranienmänner in Westminster gesochten, und, wie sich von selbst versteht, es ist Nichts dabei herausgestommen. Die besten Schläger der Emancipationisten waren Burdett, Plunkett, Brougham und Canning. Ihre Gegner, Herrn Peel ausgenommen, waren wieder die bekannten oder, besser gesagt, die unsbekannten Fuchsjäger.

Bon jeher stimmten die geistreichsten Staatsmanner Englands für die bürgerliche Gleichstellung der Ratholiken, sowohl aus Gründen des innigsten Rechtsgefühls als auch der politischen Klugheit. Bitt selbst, der Ersinder des stadilen Shstems, hielt die Partei der Katholiken. Gleichfalls Burke, der große Renegat der Freiheit, konnte nicht so weit die Stimme seines Herzens unterdrücken, daß er gegen Irland gewirft batte. Auch Canning, fogar bamale, ale er noch ein torpicher Ruecht mar, tonnte nicht ungerührt bas Elend Irlands betrachten, und wie theuer ibm beffen Sache mar, bat er zu einer Zeit, als man ibn ber Lauigkeit bezichtigte, gar rührend naiv ausgesprochen. Wahrlich, ein großer Mensch tann, um große Zwecke au erreichen, oft gegen feine Überzeugung bandeln und ameideutig oft von einer Bartei gur andern übergeben; - man muß alsbann billig bedenken, baf8 Derjenige, der fich auf einer gewiffen Bobe bebanbten will, ebenfo ben Umftanden nachgeben muß, wie ber Sabn auf bem Rirchthurm, ben, obgleich er von Gifen ift, jeder Sturmmind gerbrechen und herabschleubern murbe, wenn er tropig unbeweglich bliebe, und nicht die edle Runft verftanbe, fich nach jedem Winde zu breben. Aber nie wird ein großer Menich fo weit die Gefühle feiner Seele verleugnen fonnen, daß er das Unglud feiner Landsleute mit indifferenter Rube anseben und fogar vermebren tonnte. Wie wir unfere Mutter lieben, fo lieben wir auch ben Boden, worauf wir geboren find, fo lieben wir die Blumen, den Duft, bie Sprache und die Menschen, die aus biefem Boden hervorgeblüht find, feine Religion ift fo ichlecht und feine Bolitik ift fo gut, bafe fie im Herzen ihrer Bekenner solche Liebe ersticken könnte; obgleich sie Protestanten und Tories waren, konnten Burke und Canning doch nimmermehr Partei nehmen gegen das arme, grüne Erin; Irländer, die schreckliches Elend und namenlosen Sammer über ihr Baterland verbreiten, sind Menschen — wie der selige Castlereagh und der unselige Bellington.

Daß die große Maffe des englischen Boltes gegen die Ratholiken gestimmt ift, und taglich das Parlament befturmt, ihnen nicht mehr Rechte einzuräumen, ift gang in ber Ordnung. Es liegt in ber menschlichen Natur eine folche Unterbrückungsfucht, und wenn wir auch, mas jest beständig geichiebt, über burgerliche Ungleichheit klagen, fo find alebann unfere Augen nach oben gerichtet, wir feben nur Diejenigen, die über uns fteben, und beren Borrechte uns beleidigen; abmarts feben wir nie bei folden Rlagen, es fommt uns nie in ben Sinn, Diejenigen, welche burch Bewohnheites unrecht noch unter uns gestellt find, ju uns berauf. zuziehen, ja uns verdrießt es fogar, wenn Diese ebenfalls in die Bobe ftreben, und wir ichlagen ibnen auf die Ropfe. Der Rreole verlangt die Rechte bes Europäers, fpreizt fich aber gegen ben Mulatten, und fprüht Born, wenn Diefer fich ibm gleichstellen will. Ebenso handelt der Mulatte gegen den Mestizen, und Dieser wieder gegen den Neger. Der Franksurter Spießbürger ärgert sich über Borrechte des Abels; aber er ärgert sich noch mehr, wenn man ihm zumuthet, seine Juden zu emanscipieren. Ich habe einen Freund in Polen, der für Freiheit und Gleichheit schwärmt, aber bis auf diese Stunde seine Bauern noch nicht aus ihrer Leibeigenschaft entlassen hat.

Bas ben englischen Rlerus betrifft, fo bebarf es feiner Erörterung, weishalb von diefer Seite bie Ratholiten verfolgt werden. Berfolgung ber Andersbenkenden ift überall bas Monopol der Beiftlichkeit, und auch die anglitanische Rirche behauptet ftreng ibre Rechte. Freilich, die Behnten find ibr bie Sauptfache, fie murbe burch bie Emancipation ber Ratholiken einen großen Theil ihres Einkommens verlieren, und Aufopferung eigener Intereffen ift ein Talent, bas den Brieftern der Liebe eben fo febr abgebt wie ben fündigen Laien. Dazu tommt noch, daß jene glorreiche Revolution, welcher England die meiften feiner jetigen Freiheiten verdankt, aus religiofem, protestantischem Gifer bervorgegangen; ein Umftand, ber ben Englandern gleichfam noch besondere Bflichten der Dankbarkeit gegen die berrichende protestantische Rirche auferlegt, und fie diese als das Hauptbollmerk ihrer Freiheit betrachten lafft. Mande anaftliche Seelen unter ihnen mogen wirklich ben Ratbolicismus und beffen Biebereinführung fürchten, und an bie Scheiterbaufen von Smithfielb benten - und ein gebranntes Rind scheut bas Reuer. Auch giebt es angftliche Barlamenteglieder, die ein neues Bulverkomplott befürchten - Diejenigen fürchten bas Bulver am meiften, bie es nicht erfunden haben - und ba wird es ihnen oft, ale fühlten fie, wie bie grunen Bante, worauf fie in ber St. Stepbanskapelle fiten, allmäblich warm und wärmer werden, und wenn irgend ein Redner, wie oft geschieht, den Namen Bun Famtes ermabnt, rufen fie angftlich: Hear him! hear him! Bas endlich ben Reftor von Göttingen betrifft, ber in London eine Anftellung als Ronig von England bat, fo tennt Beder feine Mäßigfeite. politif: er erflart fich für feine von beiben Barteien, er fieht gern, bafe fie fich bei ihren Rampfen wechselseitig schwächen, er lächelt nach berkomm. licher Weise, wenn sie friedlich bei ihm touren, er weiß Alles und thut Nichts, und verläfft fich im ichlimmften Falle auf feinen Oberschnurren Bellington.

Man verzeihe mir, dafe ich in flipprigem Tone eine Streitfrage behandle, von beren Lösung bas Wohl Englands und baber vielleicht mittelbar das Wohl der Welt abhängt. Aber eben je wichtiger ein Begenstand ift, befto luftiger muß man ibn behandeln; das blutige Gemetel der Schlachten, bas ichaurige Sichelmeten bes Tobes mare nicht zu ertragen, erflänge nicht babei bie betäubende türfische Mufit mit ihren freudigen Pauten und Trompeten. Das miffen die Englander, und daber bietet ihr Barlament auch ein beiteres Schauipiel bes unbefangenften Wiges und ber mitigften Unbefangenheit; bei ben ernfthafteften Debatten, wo das Leben von Taufenden und das Beil ganger Lander auf bem Spiel fteht, tommt boch Reiner von ihnen auf ben Ginfall, ein beutsch-fteifes Landftanbegeficht zu ichneiben, ober frangofisch=pathetisch zu beklamieren, und wie ihr Leib, fo gebardet fich alsbann auch ihr Beift ganz zwanglos, Scherz, Selbstwerfifflage, Sartasmen, Gemuth und Beisbeit, Malice und Bute, Logif und Berfe fprudeln bervor im blübenoften Farbenspiel, fo dafe die Annalen des Parlaments uns noch nach Sahren die geistreichste Unterhaltung gemähren. Wie fehr tontraftieren bagegen bie öben, ausgeftopften, loichpapiernen Reden unferer fubbeutichen Rammern, beren Langweiligfeit auch ber gebulbigfte Zeitungslefer nicht zu überwinden vermag, ja beren Duft

schon einen lebendigen Leser verscheuchen kann, so bass wir glauben muffen, jene Langweiligkeit sei geheime Absicht, um das große Bublikum von der Lekture jener Verhandlungen abzuschrecken, und sie dadurch trot ihrer Öffentlichkeit dennoch im Grunde ganz geheim zu halten.

Ift also die Art, wie die Engländer im Parlamente die katholische Streitfrage abhandeln, wenig geeignet, ein Resultat hervorzubringen, so ist doch die Lektüre dieser Debatten um so interessanter, weil Fakta mehr ergößen als Abstraktionen, und gar besonders amüsant ist es, wenn fabelgleich irgend eine Parallelgeschichte erzählt wird, die den gegenwärtigen, bestimmten Fall wizig persisssiert, und badurch vielleicht am glücklichsten illustriert. Schon bei den Debatten über die Thronrede, am 3. Februar 1825, vernahmen wir im Oberhause eine jener Parallelgeschichten, wie ich sie oben bezeichnet, und die ich wörtlich hierhersetze: (vid. Parliamentary history and review during the session of 1825—26. Pag. 31.)

"Lord King bemerkte, bafe, wenn auch Engsland blubend und gludlich genannt werben könne, so befänden sich boch sechs Millionen Katholiken in einem ganz andern Zustande jenseits bes irlanbis

ichen Ranals, und bie bortige ichlechte Regierung fei eine Schande für unfer Zeitalter und für alle Britten. Die gange Belt, fagte er, ift jest gu vernünftig, um Regierungen zu entschuldigen, welche ibre Unterthanen wegen Religionsbifferenzen brücken ober irgend eines Rechtes berauben. land und die Türkei konnte man als die einzigen Lander Europa's bezeichnen, wo gange Menichenflaffen ihres Glaubens wegen unterdrudt und gefrankt merben. Der Groffultan bat fich bemubt, die Griechen au bekehren, in berfelben Weise wie bas englische Gouvernement die Bekehrung ber irländischen Ratholiken betrieben, aber ohne Erfolg. Benn bie ungludlichen Griechen über ihre Leiben tlagten und bemuthigft baten, ein bischen beffer als mahomedanische Sunde behandelt zu werden, ließ ber Sultan feinen Grofvefier holen, um Rath ju ichaffen. Diefer Grogvefier mar früherhin ein Freund und fpaterbin ein Feind ber Sultanin gewefen. Er hatte baburch in ber Bunft feines Berru giemlich gelitten, und in seinem eigenen Divan von seinen eigenen Beamten und Dienern manchen Biberfpruch ertragen muffen (Belachter). Er mar ein Feind der Griechen. Dem Ginfluse nach die zweite Berfon im Divan mar ber Reis Effendi, welcher ben gerechten Forberungen jenes unglücklichen Bolfes freundlich geneigt mar. Diefer Beamte, wie man muffte, mar Minifter ber außern Ungelegenbeiten, und feine Bolitif verdiente und erhielt allgemeinen Beifall. Er zeigte in biefem Relbe auferordentliche Liberalität und Talente, er that viel Butes, verschaffte ber Regierung bes Sultans viel Popularität, und murde noch mehr ausgerichtet haben, batten ibn nicht feine minder erleuchteten Rollegen in allen feinen Magregeln gebemmt. Er war in ber That ber einzige Mann von mahrem Benie im gangen Divan (Belächter), und man achtete ibn ale eine Bierbe turfifcher Staateleute, ba er auch mit poetischen Talenten begabt mar. Der Riana-Bei ober Minister bes Innern und ber Rabudan Bafcha maren wiederum Geaner ber Grieden: aber ber Chorführer ber gangen Opposition gegen die Rechtsanspruche biefes Bolfs mar ber Obermufti ober bas Saupt bes mabomebanischen Glaubens (Gelächter). Diefer Beamte mar ein Feind jeder Beränderung. Er hatte fich regelmäßig widerfest bei allen Berbefferungen im Sandel, bei allen Berbesserungen in ber Buftig, bei jeder Berbefferung in ber ausländischen Bolitif (Gelächter). Er zeigte und erklärte fich jedesmal als ber größte Berfechter ber bestehenben Difsbrauche. Er mar ber vollendetste Intrigant im gangen Divan (Belachter). In früherer Reit batte er fich für bie Sultanin erflart, aber er manbte fich gegen fie, fobalb er befürchtete, bafe er baburch feine Stelle im Divan verlieren konne, er nahm fogar die Bartei ihrer Feinde. Einft murbe ber Borichlag gemacht, einige Griechen in bas Rorps ber regularen Truppen ober Saniticharen aufzunehmen; aber ber Obermufti erbob bagegen ein fo heilloses Zetergeschrei — ähnlich unserem No popery-Geschrei bafe Diejenigen, welche jene Magregel genehmigt, aus bem Divan icheiben mufften. Er gewann felbft bie Oberhand, und sobald Dies geschah, erklärte er fich für eben biefelbe Sache, mogegen er vorbin am meiften geeifert batte (Belachter). Er forgte für des Sultans Gemiffen und für fein eigenes; doch will man bemerkt baben, daß fein Bemiffen niemals mit seinen Interessen in Opposition mar (Belächter). Da er aufs genaueste bie türkische Ronftitution ftudiert, batte er ausgefunden, daß fie wesentlich mahomedanisch sei (Belächter), und folglich allen Borrechten ber Griechen feindselig fein muffe. Er hatte befehalb beichloffen, ber Sache ber Intoleranz fest ergeben zu bleiben, und war bald umringt von Mollahs, Imams und Derwiichen, welche ibn in feinen ebeln Borfagen beftartten. Um bas Bilb biefer Spaltung im Divan zu

vollenden, sei noch erwähnt, daß dessen Mitglieder übereinkamen, sie wollten bei gewissen Streitfragen einig und bei andern wieder entgegengesetzer Meinung sein, ohne ihre Bereindarung zu brechen. Nachbem man nun die Übel, die durch solch einen Divan entstanden, gesehen hat, nachdem man gesehen, wie das Reich der Muselmänner zerrissen worden durch eben ihre Intoleranz gegen die Griechen und ihre Uneinigkeit unter sich selbst, so sollte man doch den Himmel bitten, das Baterland vor einer solschen Kabinettsspaltung zu bewahren."

Es bedarf keines sonderlichen Scharssinns, um die Personen zu errathen, die hier in türksische Namen vermummt sind; noch weniger ist es vonnöthen, die Moral der Geschichte in trocknen Worten herzuseten. Die Kanonen von Navarino haben sie laut genug ausgesprochen, und wenn einst die hohe Pforte zusammenbricht — und brechen wird sie trot Pera's bevollmächtigten Lakaien, die sich dem Unwillen der Bölker entgegenstemmen — dann mag Sohn Bull in seinem Herzen bedenken: mit verändertem Namen spricht von dir die Fabel. Etwas der Art mag England schon jetzt ahnen, indem seine besten Publicisten sich gegen den Interventionskrieg erklären und ganz naiv darauf hindeuten, das die Bölker Europa's mit gleichem

Rechte fich ber irländischen Ratholiken annehmen und ber englischen Regierung eine beffere Bebandlung berfelben abzwingen könnten. Sie glauben biermit bas Interventionsrecht miberlegt zu baben. und haben es nur noch deutlicher illustriert. Freilich batten Europa's Bolfer bas beiligfte Recht. fich für bie Leiden Irlands mit gewaffneter Sand ju bermenden, und biefes Recht murbe auch ausgeübt werden, wenn nicht bas Unrecht ftarter mare. Nicht mehr die gefronten Sauptlinge, fondern die Böller felbft find bie Belben ber neuern Zeit, auch diefe Belden baben eine beilige Alliance gefchloffen, fie halten jufammen, wo es gilt für bas gemeinfame Recht, für das Bolkerrecht der religiöfen und politischen Freiheit, fie find verbunden durch bie Idee, fie haben fie beschworen und dafür geblutet, ja fie find felbst zur Ibee geworden - und defshalb zudt es gleich schmerzhaft durch alle Bolferherzen, wenn irgendwo, fei es auch im augerften Winkel der Erde, die Idee beleidigt mird.

Doch ich komme ab von meinem Thema. Ich wollte alte Parlamentsspäße erzählen, und, sieh ba! die Zeitgeschichte macht jetzt aus jedem Spaße gleich Ernst. Ich will ein noch lustigeres Stückhen wählen, nämlich eine Rede, die Spring Rice den 26. Mai desselben Jahrs im Unterhause hielt, und

worin er die protestantische Augst wegen etwaiger übermacht der Katholiken auf die ergötzlichste Beise persisssiert: (vid. Parliamentary history and review etc. Pag. 252.)

"Anno 1753, fagte er, brachte man ins Barlament eine Bill für die Naturalisierung der Buben, - eine Magregel, mogegen beutzutage in biefem Lande nicht einmal irgend ein altes Weib etwas einwenden murbe, bie aber boch gu ihrer Beit ben beftigften Wiberfpruch fand, und eine Menge von Bittschriften aus London und andern Blagen, von ähnlicher Urt, wie wir fie jest bei der Bill für die Ratholiken vorbringen feben, jur Folge batte. In der Bittichrift der Londoner Burger bieß es: "Sollte die befagte Bill für die Buden gefetliche Sanktion erhalten, fo murde fie die driftliche Religion erichredlich gefährden, fie murbe bie Ronftis tution des Staates und unserer beiligen Rirche untergraben (Man lacht), und wurde den Intereffen bes Sandels im Allgemeinen und ber Stadt London insbesondere außerordentlich ichaden (Belächter)." Indeffen, ungeachtet biefer ftrengen Denunciation fand ber nachfolgende Rangler bes Erdequer, bafe bie bedrobten, erschrecklichen Folgen ausblieben, als man die Suden in die City von London und felbst in Downingstreet aufnahm (Belächter). Damale hatte bas Bournal "Der Rraftemann" bei der Denunciation der ungähligen Unglude, welche jene Magregel bervorbringen murbe, in folgenden Worten fich ausgelaffen: "Ich muß um Erlaubnis bitten, die Folgen biefer Bill auseinander zu feten. Bei Gott ift Onade, aber bei ben Buben ift feine Bnabe, und fie haben 1700 Sabre ber Buchtigung an une abzurachen. Wenn biefe Bill burchgeht, werden wir Alle Sflaven ber Buben, und ohne Hoffnung irgend einer Rettung burch die Bute Gottes. Der Monarch murbe ben Buden unterthan werben, und ber freien Landbefiger nicht mehr achten. Er murbe unfere brittifchen Solbaten abichaffen und eine größere Urmee von lauter Buben errichten, bie uns zwingen murbe, unfere königliche Familie abzuschwören, und gleich= falls unter einem jubifchen Ronig naturalifiert zu werden. Erwacht baber, meine driftlichen und protestantischen Brüber! Nicht Sannibal ift vor euren Pforten, fondern die Buden, und fie verlangen die Schluffel eurer- Rirchthuren!" (Lautes anhaltenbes Gelächter). Bei ben Debatten, welche über jene Bill im Unterhause statt fanden, erklärte ein Baron aus dem Weften (Man lacht), daß, wenn man die Naturalifierung ber Buden zugeftebe, fo gerathe man in Gefahr, bald von ihnen im Bar-

lamente überstimmt zu werden. "Sie werden unfere Graficaften". fagte er, "unter ibre Stamme vertheilen, und unfere Landauter ben Deiftbietenben verkaufen." (Man lacht). Gin anderes Barlamenteglied mar ber Meinung, "wenn bie Bill burchgebe, murben fich bie Buben fo fchnell vermehren, bafe fie fich über ben größten Theil Englands verbreiten, und bem Bolfe fein land ebenfo wie scine Macht abringen murben. Das Barlamenteglied für London, Gir John Bernard, betrachtete ben Gegenftand aus einem tiefern theologifden Befichtspunkte, einem Befichtspunkt, ben man gang wiederfindet in der neulichen Betition aus Leicester, beren Unterzeichner ben Ratholifen vorwerfen, fie scien Abkömmlinge Derer, die ihre Borfahren verbrannt haben - und in folder Art rief er, "bie Buben feien bie Nachkommen Derjenigen, welche ben Beiland gefrenzigt haben, und befshalb bis auf die fpateften Entel von Gott verflucht worden." - Er (Spring Rice) bringe jene Auszuge jum Berichein, um ju zeigen, bafe jenes alte Larmgefchrei eben fo begrundet gemefen fei, wie der jetige neue garm in Betreff ber Ratholiken. (Bort! bort!) Bur Zeit ber Bubenbill marb auch eine icherzhafte "Budenzeitung" ausgegeben, worin man die folgende Anfundigung las: "Seit

unferer letten Rummer ift ber Boftmagen von Berufalem angefommen. Bergangene Boche murben im Entbindungehofpital, Brownlow-Street, fünfundzwanzig Anaben öffentlich beschnitten. Geftern Abend wurde im Sanbedrin burch Stimmenmehrheit die Naturalifierung ber Chriften verworfen. Das Berucht eines Aufruhrs der Chriften in Nord-Bales erfand fich ale gang unbegrundet. Letten Freitag wurde die Sabrfeier ber Rreuzigung im gangen Ronigreiche febr vergnüglich begangen." - In biefer Art und zu allen Zeiten, bei ber Bubenbill fomobl als bei der Bill für die Ratholiken, murde der lächerlichfte Wiberfetungelarm burch die geiftlofeften Mittel erreat, und wenn wir ben Urfachen eines folchen Larms nachforichen, finden wir, daß fie fich immer ähnlich waren. Wenn wir den Urfachen der Opposition gegen die Budenbill im Babre 1753 nachforschen, finden wir als erfte Autorität den Lord Chatham, ber im Barlamente aussprach, "er fowohl ale die meiften andern Bentlemen feien überzeugt, daß die Religion felbst mit diefer Streitfrage Richts ju ichaffen habe, und es nur bem Berfolgungegeifte ber alten erhabenen Rirche (the old high church's persecuting spirit) gelungen sei, bem Bolte das Gegentheil weiß zu machen." (Bort! bort!) So ift es auch in diesem Falle, und es ift

wieder ibre Liebe für ausschliekliche Dacht und Bevorrechtung, mas jest die alte erhabene Rirche autreibt, das Bolf gegen die Ratholifen zu bearbeiten; und er (Spring Rice) fei überzeugt, baß Biele, welche folde Runfte anwenden, ebenfalls sehr gut mufften, wie menig die Religion bei ber letten Ratholifenbill in Betrachtung fommen founte, gewise eben fo menig, wie bei einer Bill für Regulierung ber Dage und Gewichte ober fur Beftimmung ber Lange bes Benbels nach ber Anzahl feiner Schwingungen. Ebenfalls in Betreff ber Budenbill befindet fich in der damaligen Bardwick-Zeitung ein Brief bes Doktor Birch an Berrn Philipp Port, worin Bener sich äußerte, daß all biefer garm wegen ber Budenbill nur einen Ginfluß auf die nächstjährigen Bablen beabfichtigt." (Bort! Man lacht.) Es gefchah bamals, wie Dergleichen auch in unferer Zeit geschieht, bafe ein vernünftiger Bischof von Norwich zu Gunften ber Budenbill aufgetreten. Dr. Birch ergablt, daß Diefer bei feiner Burudfunft in feinen Rirchfprengel jener Handlung wegen insultiert worden; "als er nach Ipswich ging, um dort einige Anaben zu tonfirmieren, ward er unterwegs verspottet und man verlangte von ihm beschnitten zu werben;" auch annoncierte man, "bafe ber Berr Bifchof nachften

Samstag die Juden konfirmieren und Tags barauf bie Chriften beschneiben murbe." (Man lacht.) So mar bas Geschrei gegen liberale Makregeln in allen Reitaltern gleichartig unvernünftig und brutal. (Bort ibn! bort ibn!) Bene Beforgniffe in Binficht ber Buben vergleiche man mit bem Alarm. ber in gemissen Orten burch bie Bill für bie Ratholifen erregt murbe. Die Gefahr, welche man befürchtete, wenn den Ratholiten mehr Dacht eingeräumt würde, mar ebenso absurd; die Macht Unbeil anzurichten, wenn fie bazu geneigt maren, fonnte ihnen burch bas Gefets in feinem fo baben Grade verlieben merden, wie fie jest folche eben burch ihre Bedrückung felbst erlangt baben. Diese Bedrückung ift es, wodurch Leute wie Berr D'Connell und Berr Sheil fo einflußreich geworben find. Die Rennung biefer Berren geschebe nicht um fic verbachtig zu machen; im Gegentheil, man muß ihnen Achtung zollen, und fie haben fich um bas Baterland Berdienste erworben; bennoch mare es beffer, wenn die Dacht vielmehr in den Gefeten ale in ben Banben ber Individuen, feien Diefe auch noch fo achtungswerth, beruhen möchte. Die Zeit wird fommen, wo man ben Wiberftand bes Barlaments gegen jene Rechtseinräumung nicht bloß mit Bermunderung, fondern auch mit Berachtung

| anfeh | en r | vird.  | Die           | relig | iöse A      | Beish | eit ei      | ne8  | frü= |
|-------|------|--------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|------|------|
| hern  | Zeil | talter | 8 <b>w</b> a1 | oft   | <b>Gege</b> | nstan | d ber       | Ver  | ach= |
| tung  | bei  | ben    | nachfo        | lgend | en G        | enera | tionen.     | . (Ş | ört! |
| bört! | )    |        |               | _     | -           |       |             |      |      |
|       |      |        |               |       | _           |       | -           |      | _    |
|       | _    | _      |               |       |             | _     |             |      |      |
| _     | _    |        | _             |       |             |       | <del></del> | _    |      |
|       | _    |        |               |       | •           |       |             |      |      |

#### XIL.

# Wellington.

Der Mann bat bas Unglud, überall Glud zu baben, wo bie größten Manner ber Welt Unglud hatten, und Das emport une und macht ihn verhafft. Wir feben in ihm nur den Sieg der Dummbeit über bas Benie — Artbur Bellington triumphiert, wo Napoleon Bonaparte untergeht! ward ein Mann ironischer von Fortuna begunftigt. und es ift, ale ob fie feine obe Winzigkeit gur Schau geben wollte, indem fie ihn auf den Schild des Sieges emporhebt. Fortuna ift ein Beib, und nach Weiberart grollt fie vielleicht heimlich bem Manne, der ihren ebemaligen Liebling fturzte, obgleich Deffen Sturz ihr eigner Wille mar. Best bei ber Emancipation ber Ratholiken läfft fie ibn wieber siegen, und zwar in einem Rampfe, worin Beorge Canning ju Grunde ging. Man murbe

ihn vielleicht geliebt haben, wenn der elende Lonbonderry sein Borgänger im Ministerium gewesen
wäre; jetzt aber war er der Nachfolger des edlen
Canning, des vielbeweinten, angebeteten, großen
Canning — und er siegt, wo Canning zu Grunde
ging. Ohne solches Unglück des Glücks würde
Wellington vielleicht für einen großen Mann passieren, man würde ihn nicht hassen, nicht genau
messen, wenigstens nicht mit dem heroischen Massitabe, womit man einen Napoleon und einen Canning misst, und man würde nicht entdeckt haben,
wie klein er ist als Mensch.

Er ist ein kleiner Mensch, und noch weniger als klein. Die Franzosen haben von Polignac nichts Ärgeres sagen können, als: er sei ein Wellington ohne Ruhm. In der That, was bleibt übrig, wenn man einem Wellington die Feldmarschallunisorm des Ruhmes auszieht?

Ich habe hier die beste Apologie des Lord Wellington — im englischen Sinne des Wortes — geliefert. Man wird sich aber wundern, wenn ich ehrlich gestehe, dass ich diesen Helden einst sogar mit vollen Segeln gelobt habe. Es ist eine gute Geschichte, und ich will sie hier erzählen.

Mein Barbier in London war ein Radikaler, genaunt Mifter Bhite, ein armer kleiner Mann

in einem abgeschabten schwarzen Rleibe, das einen weißen Wicderschein gab; er war so dünn, daß die Façade seines Gesichtes nur ein Profil zu sein schien, und die Seufzer in seiner Brust sichtbar waren noch ehe sie aufstiegen. Er seufzte nämlich immer über das Unglück von Alt-England und über die Unmöglichkeit, jemals die Nationalschuld zu bezahlen.

"Ach!" — borte ich ibn gewöhnlich feufzen - "was brauchte fich bas englische Bolt barum zu bekümmern, wer in Frankreich regierte und was die Frangofen in ihrem Cande trieben? Aber ber hohe Abel und die hohe Kirche fürchteten die Freiheitsgrundfate ber frangofischen Revolution, und um biefe Grundfate ju unterdruden, muffte John Bull fein Blut und fein Beld bergeben und noch obendrein Schulden machen. Der Zwed des Krieges ift jest erreicht, die Revolution ift unterbruckt, den französischen Freiheitsadlern find die Flügel beichnitten, der bobe Adel und die bobe Rirche fonnen jest gang ficher fein, dafs feiner derselben über ben Ranal fliegt, und der bobe Abel und die bobe Rirche follten jest wenigftens die Schulden bezahlen, die für ihr eignes Intereffe, und nicht für bas arme Bolf gemacht worden find. Ach! bas arme Volf --

Immer, wenn er an "bas arme Bolf" tam, seufzte Mister White noch tiefer, und ber Refrain war bann, bas bas Brot und ber Porter so theuer sei, und bas bas arme Bolf verhungern musse, um dicke Lords, Sagdhunde und Pfaffen zu füttern, und bas es nur Eine Hilfe gabe. Bei diesen Worten psiegte er auch bas Messer zu schleisen, und während er es über bas Schleisleder hin und her zog, murmelte er ingrimmig langsam: "Lords, Hunde, Pfaffen!"

Gegen den Duke of Wellington tochte aber sein radikaler Zorn immer am heftigsten, er spuckte Gift und Galle, sobald er auf Diesen zu sprechen kam, und wenn er mich unterdessen einseifte, so geschah es mit schäumender Buth. Einst wurde ich ordentlich bange, als er mich just nahe beim Halse barbierte, während er so heftig gegen Welslington loszog, und beständig dazwischen murmelte: "Hätte ich ihn nur so unterm Messer, ich würde ihm die Mühe ersparen, sich selbst die Rehle abzuschneiben, wie sein Amtsbruder und Landsmann Londonderry, der sich die Kehle abgeschnitten zu North-Eray in der Grafschaft Kent -— Gott versbamm' ihn!"

Ich fühlte schon, wie die Sand bes Mannes gitterte, und aus Furcht, bafs er in ber Leiben-

schaft sich plötzlich einbilden könnte, ich sei der Duke of Wellington, suchte ich seine Heftigkeit heradzustimmen und ihn unter der Hand zu besänstigen. Ich nahm seinen Nationalstolz in Anspruch, ich stellte ihm vor, daß Bellington den Ruhm der Engländer befördert, daß er immer nur eine unsichuldige Maschine in dritten Händen gewesen sei, daß er gern Beefsteaks esse, und daß er endlich — Gott weiß! was ich noch mehr von Bellington rühmte, als mir das Messer an der Kehle stand.

\* \*

Was mich am meisten ärgert, ist der Gedanke, daß Arthur Wellington eben so unsterblich wird wie Napoleon Bonaparte. Ist doch in ähnlicher Weise der Name Pontius Pilatus eben so unvergestlich geblieben wie der Name Christi. Wellington und Napoleon! Es ist ein wunderbares Phänomen, daß der menschliche Geift sich Beide zu gleicher Zeit denken kann. Es giebt keine größren Kontraste als diese Beiden, schon in ihrer äußern Erscheinung. Wellington, das dumme Gespenst mit einer aschgrauen Seele in einem steissleinernen Körper, ein hölzernes Lächeln in dem frierenden Gesichte — daneben denke man sich das Bild Napoleon's, jeder Zoll ein Gott!

Nie schwindet dieses Bild aus meinem Gedächtnisse. Ich sehe ihn immer noch hoch zu Ross, mit den ewigen Augen in dem marmornen Imperatorgesichte, schicksalruhig hinabblicken auf die vorbeidefilierenden Garden — er schickte sie damals nach Russland, und die alten Grenadiere schauten zu ihm hinauf so schauerlich ergeben, so mitwissend ernst, so todesstolz —

# Te, Caesar, morituri salutant!

Manchmal überschleicht mich geheimer Zweisfel, ob ich ihn wirklich selbst gesehen, ob wir wirkslich seine Genossen waren, und es ist mir dann, als ob sein Bild, losgerissen aus dem kleinen Rahsmen der Gegenwart, immer stolzer und herrischer zurückweiche in vergangenheitliche Dämmerung. Sein Name schon klingt uns wie eine Kunde der Borwelt und eben so antik und heroisch wie die Namen Alexander und Säsar. Er ist schon ein Losungswort geworden unter den Bölkern, und wenn der Orient und der Occident sich begegnen, so verständigen sie sich durch diesen einzigen Namen.

Wie bedeutsam und magisch alsbann bieser Name erklingen kann, Das empfand ich aufs tiefste, als ich einst im Hafen von London, wo die indischen Docks sind, an Bord eines Oftindiensahrers fticg, der eben aus Bengalen angelangt mar. Es war ein riesenhaftes Schiff und gablreich bemannt mit Sindoftanern. Die grotesten Geftalten und Gruppen, die feltsam bunten Trachten, die ratbielbaften Mienen, die munderlichen Leibesbewegungen, ber wildfrembe Rlang ber Sprache, bes Bubels und bes Lachens, dabei wieder der Ernft auf einigen fanftgelben Gesichtern, beren Augen, wie schwarze Blumen, mich mit abenteuerlicher Wehmuth anfaben - alles Das erregte in mir ein Befühl wie Bergauberung, ich mar plötlich wie verfett in Scheherezade's Märchen, und ich meinte ichon, nun mufften auch breitblättrige Balmen und langbalfige Ramele und goldbedecte Elephanten und andre fabelhafte Baume und Thiere jum Borichein fommen. Der Superfargo, ber fich auf bem Schiffe befand und die Sprache jener Leute eben fo menig verstand als ich, fonnte mir, mit achtbrittischer Beichranktheit, nicht genug erzählen, mas Das für ein narrifches Bolt fei, faft lauter Mabomedaner, aufammengewürfelt aus allen Ländern Afiens, von ber Grenze China's bis ans arabifche Meer, barunter fogar einige pechichmarze, wollhaarige Afrifaner.

Des bumpfen abenblänbischen Befens fo ziemlich überbruffig, fo recht europamube, wie ich mich bamale manchmal fühlte, mar mir biefes Stud Morgenland, das fich jett beiter und bunt vor meinen Augen bewegte, eine erquickliche Labung, mein Berg erfrischten wenigstens einige Tropfen ienes Trantes, wonach es in trub bannöprischen ober fonialich preugischen Winternachten fo oft geschmachtet batte, und die fremben Leute mochten es mir wohl ansehen, wie angenehm mir ihre Erscheinung mar, und wie gern ich ihnen ein Liebeswörtchen gefagt batte. Dafs auch ich ihnen recht mobl gefiel, mar ben innigen Augen anzuseben, und fie batten mir ebenfalls gern etwas Liebes gefagt, und ce mar eine Trübsal, bafe Reiner bes Anderen Sprache verftand. Da endlich fand ich ein Mittel, ihnen meine freundschaftliche Gefinnung auch mit einem Worte fund ju geben, und ehrfurchtsvoll und die Sand ausstredend wie gum Liebesgruß rief ich den Namen: Mahomed!

Frende überftrahlte plöglich die bunklen Gefichter der fremden Leute, fie freuzten ehrfurchtsvoll die Arme, und zum erfreuenden Gegengruß riefen fie ben Namen: Bonavarte!

#### хш.

### Die Befreiung.

Wenn mir mal die Zeit der mußigen Untersuchungen wiederkehrt, fo merbe ich langmeiligit gründlich beweisen, bafe nicht Indien, fondern Manyten jenes Raftenthum bervorgebracht bat, das feit zwei Bahrtausenden in jede Landestracht fich zu vermummen und jede Zeit in ihrer eigenen Sprache ju taufden muffte, das vielleicht jest todt ift, aber, ben Schein bes Lebens erheuchelnd, noch immer bosaugig und unbeilftiftend unter uns mandelt, mit feinem Leichendufte unfer blubendes Leben vergiftet, ja ale ein Bamppr bes Mittelaltere ben Bolfern das Blut und das Licht aus ben Bergen faugt. Dem Schlamme des Milthals entstiegen nicht bloß die Profodile, die fo gut weinen konnen, fondern auch jene Briefter, die es noch beffer verfteben, und jener privilegiert erbliche Kriegerstand, ber in Mordgier und Gefräßigkeit bie Rrotobile noch übertrifft.

3mei tieffinnige Manner beutscher Nation entbedten den beilfamften Gegenzauber wider die schlimmfte aller ägpptischen Plagen, und burch schwarze Runft - burch bie Buchbruckerei und bas Bulber - brachen fie bie Bewalt jener geiftlichen und weltlichen Sierarchie, die fich aus einer Berbindung des Priefterthums und der Rriegerfaste, namlich aus ber fogenannten fatholischen · Rirche und des Feudaladels, gebildet batte, und die gang Europa weltlich und geiftlich fnechtete. Die Druckerpreffe zerfprengte bas Dogmengebäude, worin der Großpfaffe von Rom die Beifter geterfert, und Mordeuropa athmete wieder frei, entlaftet von bem nachtlichen Alp jener Rlerifei, bie zwar in der Form von der agnptischen Standeserblichkeit abgewichen mar, im Beifte aber bem ägnptischen Briefterspfteme um fo getreuer bleiben tonnte, da fie fich nicht burch natürliche Fortpflangung, fondern unnatürlich, burch mamelukenhafte Refrutierung, ale eine Rorporation von Sageftolgen noch ichroffer barftellte. Eben fo feben wir, wie die Rriegstafte ihre Macht verliert, feit die alte Handwerkeroutine nicht mehr von Ruten ist bei ber neuen Rriegeweise; benn von bem Pofaunens

tone der Kanonen werden jett die stärkften Burgthürme niedergeblasen wie weiland die Mauern
von Jericho, der eiserne Harnisch des Ritters
schützt gegen den bleiernen Regen eben so wenig
wie der leinene Kittel des Bauers; das Pulver
macht die Menschen gleich, eine bürgerliche Flinte
geht eben so gut los wie eine adlige Flinte —
das Volk erhebt sich.

\* . \*

Die früheren Beftrebungen, die wir in der Beschichte ber sombarbischen und tostanischen Republifen, ber fpanischen Rommunen, und ber freien Städte in Deutschland und andern Ländern erfennen, verdienen nicht die Ehre, eine Bolfserhebung genannt zu werden; es mar fein Streben nach Freiheit, sondern nach Freiheiten, tein Rampf für Rechte, fondern für Gerechtsame; Rorporationen stritten um Privilegien, und es blieb Alles in den festen Schranken des Gilden- und Zunftwesens. Erft zur Zeit ber Reformation murbe ber Rampf von allgemeiner und geiftiger Art, und die Freiheit wurde verlangt, nicht als ein bergebrachtes, fondern als ein ursprüngliches, nicht als ein erworbenes, sonbern als ein angeborenes Recht. Da wurden nicht mehr alte Pergamente, sondern Principien vorgebracht; und der Bauer in Deutschland und der Puritaner in England beriefen sich auf das Evangelium, dessen Aussprüche damals an Vernunft Statt galten, ja noch höher galten, nämlich als eine geoffenbarte Vernunft Gottes. Da stand deutslich ausgesprochen, dass die Menschen von gleich edler Geburt sind, das höchmüthiges Besserdunken verdammt werden muß, das ber Reichthum eine Sünde ist, und dass auch die Armen berufen sind zum Genusse in dem schonen Garten Gottes, des gemeinsamen Vaters.

Mit der Bibel in der einen Hand und mit dem Schwerte in der andern zogen die Bauern durch das südliche Deutschland, und der üppigen Bürgerschaft im hochgethürmten Nüremberg ließen sie sagen, es solle künftig kein Haus im Reiche stehen bleiben, das anders aussehe als ein Bauern, haus. So wahr und tief hatten sie die Gleichheit begriffen. Noch heutigen Tags, in Franken und Schwaben, schauen wir die Spuren dieser Gleichheitslehre, und eine grauenhafte Ehrsurcht vor dem heiligen Geiste überschleicht den Wanderer, wenn er im Mondschein die dunkeln Burgtrümmer sieht aus der Zeit des Bauernkriegs. Wohl Dem, der, nüchternen Sinns, nichts Anderes sieht; ist man aber ein Sonntagskind — und Das ist jeder

Seschichtstundige — so sieht man auch die hohe Bagd, die der deutsche Adel, der roheste der Welt, gegen die Besiegten geübt, man sieht, wie tausendsweis die Wehrlosen todtgeschlagen, gesoltert, gesspießt und gemartert wurden, und aus den wogenden Kornselbern sieht man sie geheimnisvoll nicken, die blutigen Bauernköpfe, und brüberhin hört man pfeisen eine entsetliche Lerche, rachegellend, wie der Pfeiser vom Helsenstein.

Etwas beffer erging es ben Brubern in England und Schottland; ibr Untergang mar nicht fo schmählig und erfolglos, und noch jest feben wir bort die Früchte ihres Regiments. Aber es gelang ihnen feine feste Begrundung beffelben, die fauberen Ravaliere berrichen wieder nach wie vor, und ergogen fich an ben Spaggeschichten von ben alten starren Stukköpfen, die ber befreundete Barbe zu ihrer mußigen Unterhaltung fo bubich beschrieben. Reine gesellschaftliche Umwälzung bat in Grofibris tannien ftattgefunden, das Berufte der burgerlichen und politischen Inftitutionen blieb ungerftort, die Raftenberrichaft und bas Zunftwefen hat fich bort bis auf den heutigen Tag erhalten, und, obgleich getränkt von dem Lichte und der Wärme der neuera Civilisation, verharrt England in einem mittelalter= lichen Buftande, ober vielmehr im Buftande eincs

fafbionablen Mittelaltere. Die Ronceffionen, bie bort ben liberalen Ibeen gemacht worden, find biefer mittelalterlichen Starrbeit nur mubfam abgefämpft worden, und nie aus einem Princip, sondern aus der faktischen Nothwendigkeit find alle modernen Berbefferungen bervorgegangen, und fie tragen alle ben Fluch der Salbheit, die immer neue Drangsal und neuen Todestampf und beffen Gefahren nötbig macht. Die religiöse Reformation ift in England nur balb vollbracht, und amifchen ben tablen vier Befängnismänden der bischöflich anglikanischen Kirche befindet man fich noch viel schlechter, als in bem weiten, bubich bemalten und weich gepolfterten Beiftesterter bes Ratholicismus. Mit ber politischen Reformation ift es nicht viel beffer ergangen, die Bolksvertretung ift fo mangelhaft als möglich - wenn die Stände fich auch nicht mehr burch ben Rod trennen, fo trennen fie fich boch noch immer durch verschiedenen Berichtsftand, Batronage, Soffähigfeit, Brarogative, Gewohnheitsvorrechte und fonftige Fatalien; und wenn Eigenthum und Person des Bolks nicht mehr von aris ftofratischer Willfür, sondern vom Gefete abhangen, fo find doch biefe Befete nichts Anderes als eine andere Art von Bahnen, womit die ariftofratische Brut ibre Beute erhascht, und eine andere Art von Dolchen, womit fie das Bolf meuchelt. Denn mabrlich, kein Thrann vom Kontinente murde aus Willfür so viel' Taren erpressen, als bas englische Bolt von Gesetwegen bezahlen muß, und kein Thrann war jemals so grausam wie Englands Kriminalgefete. die täglich morden für den Betrag eines Sbillings, und mit Buchftabenfalte. Wird auch feit Rurgem manche Berbefferung biefes trüben Bustandes in England porbereitet, werden auch ber weltlichen und geistlichen Habsucht bie und ba Schranken gesett, wird auch jett die große Luge einer Bolfsvertretung einigermaßen begütigt, indem man bie und da einem großen Kabriksorte die verwirkte Wahlstimme von einem rotten borough überträgt, mird gleichfalls bie und ba bie barfche Intolerang gemilbert, indem man auch einige andere Setten bevorrechtet - fo ift biefes Alles doch nur leidige Altflickerei, die nicht lange vorhalt, und ber bummfte Schneiber in England fann vorausseben, daß über furz ober lang bas alte Staatskleid in trübseligen Feten auseinanderreißt.

"Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuche an ein altes Kleid; benn ber neue Lappen reißt boch vom alten, und ber Rifs wird ärger. Und Niemand fasset Most in alte Schläuche; anders zerreißt der Most die Schläuche, und der Wein wird verschütztet, und die Schläuche kommen um. Sondern man soll Most in neue Schläuche fassen."

Die tieffte Wahrheit erblüht nur ber tiefften Liebe, und baher die Übereinstimmung in den Ansichten des älteren Bergpredigers, der gegen die Aristokratie von Jerusalem gesprochen, und jener späteren Bergprediger, die von der Höhe des Konvents zu Paris ein dreifarbiges Evangelium herabpredigten, wonach nicht bloß die Form des Staates, sondern das ganze gesellschaftliche Leben, nicht gestlickt, sondern neu umgestaltet, neu begründet, ja neu geboren werden sollte.

Ich spreche von der französsischen Revolution, jener Weltepoche, wo die Lehre der Freiheit und Gleichheit so siegreich emporftieg aus jener allgegemeinen Erkenntnisquelle, die wir Vernunft nennen, und die als eine unaufhörliche Offenbarung, welche sich in jedem Menschenhaupte wiederholt und ein Wissen begründet, noch weit vorzüglicher sein muß als jene überlieferte Offenbarung, die sich nur in wenigen Auserlesenen bekundet und von der großen Menge nur geglaubt werden kann. Diese letztgenannte Offenbarungsart, die selbst aristokratischer Natur ist, vermochte nie die Privilegienherre

schaft, bas bevorrechtete Kaftenwesen, so sicher zu bekampfen, wie es die Bernunft, die demokratischer Natur ift, jett bekampft. Die Revolutionsgeschichte ift die Kriegsgeschichte dieses Kampfes, woran wir Alle mehr oder minder theilgenommen; es ist der Todeskampf mit dem Ägyptenthum.

Obgleich die Schwerter der Feinde täglich stumpfer werden, obgleich wir schon die besten Positionen besetzt, so können wir doch nicht eher das Triumphlied anstimmen, als bis das Werk vollensbet ist. Wir können nur in den Zwischennächten, wenn Waffenstillstand, mit der Laterne aufs Schlachtsfeld hinausgehen, um die Todten zu beerdigen. — Wenig fruchtet die kurze Leichenrede! Die Verleumdung, das freche Gespenst, setzt sich auf die ebelssten Gräber —

Ach! gilt doch der Kampf auch jenen Erbfeinden der Wahrheit, die so schlau den guten Leumund ihrer Gegner zu vergiften wissen, und die sogar jenen ernsten Bergprediger, den reinsten Freiheitshelden, herabzuwürdigen wussten; denn als sie nicht leugnen konnten, daß er der größte Mensch sei, machten sie ihm zum kleinsten Gotte. Wer mit Pfaffen kämpft, Der mache sich darauf gesasst, daß der beste Lug und die tristigsten Berleumdungen seinen armen guten Namen zersetzen und schwärzen werden. Aber gleichwie man jene Fahnen, die in ber Schlacht am meisten von den Augeln zerfetzt und von Pulverdampf geschwärzt worden, höher ehrt als die blanksten und gesündesten Rekrutensfahnen, und wie man sie endlich als Nationalrelisquien in den Domen aufstellt: so werden einst die Namen unserer Helden, jemehr sie zersetzt und ansgeschwärzt worden, um so enthusiastischer verehrt werden in der heiligen Genovevakirche der Freiheit.

Wie die Helden der Revolution, fo hat man bie Revolution selbst verleumdet, und fie als ein Fürftenschrecknis und eine Bollsicheuche bargeftellt in Libellen aller Art. Man hat in ben Schulen all' die fogenannten Greuel der Revolution bon ben Rindern auswendig lernen laffen, und auf ben Sahrmartten fab man einige Zeit nichts Anderes als grelfolorierte Bilder ber Buillotine. Es ist freilich nicht zu leugnen, diese Maschine, die ein frangofischer Urgt, ein großer Belt = Orthopade, Monfieur Buillotin, erfunden bat, und womit man bie dummen Röpfe von den bofen Bergen febr leicht trennen fann, diefe beilfame Mafcbine bat man etwas oft angewandt, aber doch nur bei unbeilbaren Rrantheiten, 3. B. bei Berrath, Luge und Schwäche, und man bat bie Batienten nicht lang gequalt, nicht gefoltert und nicht gerabert, wie einft

Taufende und aber Taufende Rotüriers und Bilains, Burger und Bauern, geguält, gefoltert und gerabert murben in ber guten alten Zeit. Dafe bie Kranzosen mit jener Maschine sogar bas Oberhaupt ihres Staates amputiert, ift freilich entsetlich, und man weiß nicht, ob man fie befehalb bes Batermords oder des Selbstmords beschuldigen foll: aber bei milderungsgründlicher Betrachtung finden mir. daß Ludwig von Frankreich minder ein Opfer ber Leidenschaften ale vielmehr ber Begebenheiten geworden, und bafe diejenigen leute, die bas Bolf gu foldem Opfer brangten, und bie felbft zu allen Beiten in welt reichlicherem Mage Fürftenblut vergoffen baben, nicht ale laute Rlager auftreten follten. Rur zwei Könige, Beide vielmehr Könige des Abels ale des Bolfes, hat das Bolt geopfert, nicht in Friedenszeit, nicht niedriger Intereffen wegen, fonbern in außerfter Rriegsbedrängnis, als es fich von ihnen verrathen fab, und mahrend es feines eignen Blutes am wenigsten iconte; aber gewiß mehr als taufend Fürften fielen meuchlinge, und ber Babfucht ober frivoler Intereffen wegen, burch ben Dolch, burch bas Schwert und burch bas Gift bes Abels und ber Pfaffen. Es ift, als ob diese Raften ben Fürftenmord ebenfalls zu ihren Privilegien rechneten, und befshalb ben Tod Ludwig's XVI. und Karl's I. um so eigennütziger beklagten. D, bast bie Könige enblich einsaben, bast sie als Könige bes Bolkes im Schutze ber Gesetze viel sicherer leben können, als unter ber Guarbe ihrer abligen Leibmörder!

Aber nicht bloß die Belden der Revolution und die Revolution felbft, sondern sogar unfer ganges Zeitalter bat man verleumbet, die gange Liturgie unserer beiligften Ideen bat man parobiert, mit unerhörtem Frevel, und wenn man fie bort ober lieft, unfere ichnoben Berachter, fo beifit das Bolt die Ranaille, die Freiheit beißt Frechheit, und mit bimmelnden Augen und frommen Seufgern wird geklagt und bedauert, wir maren frivol und hatten leider feine Religion. Beuchlerische Dudmäuser, die unter der Laft ihrer geheimen Sunden niebergebeugt einberschleichen, wagen es ein Beitalter zu läftern, bas vielleicht bas beiligfte ift von allen feinen Borgangern und Nachfolgern, ein Zeitalter, bas fich opfert für die Gunden ber Bergangenbeit und für bas Glud ber Bufunft, ein Meffias unter ben Sahrhunderten, der die blutige Dornenkrone und die ichwere Rreuzeslaft kaum ertrüge, wenn er nicht dann und wann ein heiteres Baubeville trällerte und Späße risse über die neuern Pharisäer und Saducäer. Die kolssalen Schmerzen wären nicht zu ertragen ohne solche Witzreißerei und Persisssage! Der Ernst tritt um so gewaltiger hervor, wenn der Spaß ihn angekündigt. Die Zeit gleicht hierin ganz ihren Kindern unter den Franzosen, die sehr schreckliche leichtsertige Bücher geschrieben, und doch sehr streng und ernsthaft sein konnten, wo Strenge und Ernst nothwendig wurden; z. B. Laclos und gar Louvet de Couvray, die Beibe, wo es galt, mit Märthrerkühnheit und Ausopserung für die Freiheit stritten, übrigens aber sehr frivol und schlüpfrig schrieben, und leider keine Religion hatten.

. Als ob die Freiheit nicht eben so gut eine Religion ware als jede andere! Da es die unfrige ist, so könnten wir, mit demselben Maße messend, ihre Berächter für frivol und irreligiös erklären.

Ja, ich wiederhole die Worte, womit ich diese Blätter eröffnet: Die Freiheit ist eine neue Relision, die Religion unserer Zeit. Wenn Christus auch nicht der Gott dieser Religion ist, so ist er doch ein Hoherpriester berselben, und sein Name strahlt beseligend in die Herzen der Jünger. Die Franzosen sind aber das auserlesene Volk der neuen

Religion, in ihrer Sprache find die ersten Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ist das neue Jerusalem, und der Rhein ist der Jordan, der das geweihte Land der Freiheit trennt von dem Lande der Philister.

# Shakspeare's

# Mädhen und Frauen.

(1838.)

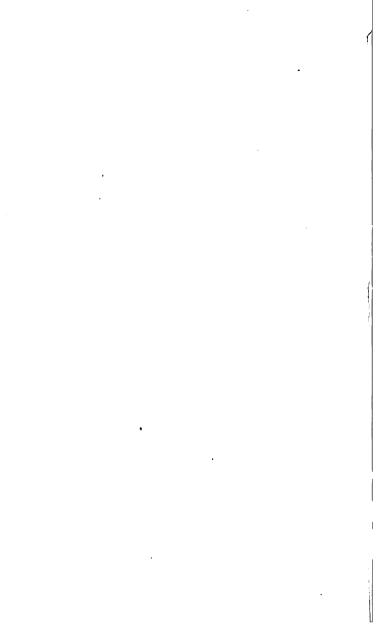

ch kenne einen guten Hamburger Christen, der sich nie darüber zufrieden geben konnte, dass unser Herr und Heiland von Geburt ein Zude war. Sin tieser Unmuth ergriff ihn jedesmal, wenn er sich eingestehen musste, dass der Mann, der, ein Muster der Bollkommenheit, die höchste Verehrung verdient, dennoch zur Sippschaft jener ungeschnäuzten Langnasen gehörte, die er auf der Straße als Trödler herumhausieren sieht, die er so gründlich verachtet, und die ihm noch sataler sind, wenn sie gar, wie er selber, sich dem Großhandel mit Gewürzen und Farbestoffen zuwenden, und seine eigenen Interessen beeinträchtigen.

Wie es diesem vortrefflichen Sohne Hammonia's mit Besus Christus geht, so geht es mir mit William Shakspeare. Es wird mir flau zu Muthe, wenn ich bebenke, dass er am Ende doch ein Engländer ift, und dem widerwärtigsten Bolke angehört, das Gott in seinem Zorne erschaffen hat.

Welch ein widerwärtiges Bolt, welch ein unerquickliches Land! Wie steifleinen, wie hausbacken, wie selbstfüchtig, wie eng, wie englisch! Ein Land, welches längst der Ocean verschluckt hätte, wenn er nicht befürchtete, daß es ihm Übelkeiten im Magen verursachen möchte . . . Ein Bolk, ein graues, gähnendes Ungeheuer, dessen Athem Nichts als Stickluft und tödliche Langeweile, und das sich gewiß mit einem kolossalen Schiffstau am Ende selbst aufhängt . . .

Und in einem folden Lande, und unter einem solden Bolte hat William Shaffpeare im April 1564 bas Licht ber Belt erblickt.

Aber das England jener Tage, wo in dem nordischen Bethlehem, welches Stratsord upon Avon geheißen, der Mann geboren ward, dem wir das weltliche Evangelium, wie man die Shakspeare'schen Dramen nennen möchte, verdanken, das England jener Tage war gewis von dem heutigen sehr versschieden; auch nannte man es merry England, und es blühete in Farbenglanz, Maskenscherz, tiessinsniger Narrethei, sprudelnder Thatenlust, überschwänglicher Leidenschaft... Das Leben war dort

noch ein buntes Turnier, wo freilich die edelburtigen Ritter in Schimpf und Ernst die Hauptrolle spielten, aber der helle Trompetenton auch die burgerlichen Herzen erschütterte . . . Und statt des dicken Biers trank man den leichtstunigen Wein, das demokratische Getränk, welches im Rausche die Menschen gleich macht, die sich eben noch auf den nüchternen Schauplätzen der Wirklichkeit nach Rang und Geburt unterschieden . . .

All diese farbenreiche Lust ist seitdem erblichen, verschollen sind die freudigen Trompetenklänge, ersloschen ist der schöne Rausch... Und das Buch, welches dramatische Werke von William Shakspeare beißt, ist als Trost für schlechte Zeiten und als Beweis, das jenes merry England wirklich existiert habe, in den Händen des Volkes zurückgesblieben.

Es ift ein Glud, daß Shatspeare eben noch dur rechten Zeit kam, daß er ein Zeitgenosse Elissabeth's und Jakobs war, als freilich der Protesstantismus sich bereits in der ungezügelten Denkstreiheit, aber keineswegs in der Lebensart und Befühlsweise äußerte, und das Königthum, beleuchstet von den letzten Strahlen des untergehenden Ritterwesens, noch in aller Glorie der Poesie blühte und glänzte. Sa, der Volksglaube des Mittelalters,

ber Ratholicismus, mar erft in der Theorie gerftort; aber er lebte noch mit feinem vollen Bauber im Gemuthe ber Menfchen, und erhielt fich noch in ihren Sitten, Bebrauchen und Anschauungen. Erst später, Blume nach Blume, gelang es ben Buritanern, die Religion ber Bergangenheit grundlich zu entwurzeln, und über bas gange Land, wie eine graue Nebeldede, jenen oden Trubfinn auszubreiten, ber seitbem, entgeiftet und entfraftet, ju einem lauwarmen, greinenben, bunnichläfrigen Bietismus fich vermäfferte. Wie die Religion, fo batte auch bas Ronigthum in England ju Shatspeare's Beit noch nicht jene matte Umwandlung erlitten, bie sich bort heutigen Tags unter bem Namen konftitutioneller Regierungsform, wenn auch jum Beften ber europäischen Freiheit, boch feineswegs jum Seile ber Runft geltend macht. Mit bem Blute Rarl's bes Erften, bes großen, mabren, letten Ronigs, floß auch alle Boefie aus ben Abern Englands; und breimal glücklich mar ber Dichter, ber biefes fummervolle Ereignis, bas er vielleicht im Beifte abnetc, nimmermehr als Zeitgenoffe erlebt bat. speare ward in unfren Tagen febr oft ein Ariftofrat genannt. 3ch möchte biefer Anklage feincswege widersprechen, und feine politischen Reigungen vielmehr entschuldigen, wenn ich bedente, bafe

sein zukunftschauendes Dichterauge aus bedeutenden Bahrzeichen schon jene nivellierende Puritanerzeit voraussah, die mit dem Königthum so auch aller Lebenslust, aller Poesie und aller heitern Kunst ein Ende machen würde.

Ba, mabrend ber Berrichaft ber Buritaner ward bie Runft in England geachtet; namentlich wuthete der evangelische Gifer gegen das Theater, und fogar ber Name Shaffpeare erlosch für lange Sahre im Andenken bes Bolks. Es erregt Erftaunen, wenn man jest in ben Klugschriften bamaliger Beit, g. B. in bem Histrio-Mastix bes famofen Brynne, die Ausbrüche des Bornes lieft, womit über bie arme Schauspielfunft bas Anathema ausgefracht murbe. Sollen wir ben Buritanern ob foldem Zelotismus allzu ernfthaft zurnen? Wahrlich, nein; in ber Geschichte bat Beber Recht, ber seinem inwohnenden Principe getreu bleibt, und die duftern Stuttopfe folgten nur ben Ronfequenzen jenes tunftfeindlichen Beiftes, ber fich icon mabrend ber ersten Sahrhunderte ber Kirche fundgab, und sich mehr oder minder bilberfturmend bis auf beutigen Tag geltend machte. Diefe alte, unverföhnliche Abneigung gegen bas Theater ift Nichts als eine Seite jener Feindschaft, die feit achtzehn Sahrhunderten mifchen zwei gang beterogenen Weltauschanungen

waltet, und wovon die eine bem burren Bober Bubaa's, die andere bem blubenden Griechenland entsproffen ift. Ba, icon feit achtzebn Sabrbunberten bauert ber Groll zwischen Berufalem und Atben, amifchen bem beiligen Grab und ber Wiege ber Runft, amifchen bem leben im Beifte und bem Beift im Leben : und bie Reibungen, öffentliche und beimliche Befchbungen, die badurch entftanden, offenbaren fich bem cfoterischen Lefer in ber Geschichte ber Menschheit. Wenn wir in ber heutigen Zeitung finden, bafe ber Erzbifchof von Baris einem armen todten Schauspieler bie gebräuchlichen Begrabnisebren verweigert, fo liegt foldem Berfahren feine befondere Priefterlaune jum Grunde, und nur ber Rurgfichtige erblickt barin eine engfinnige Bosmilligfeit. Es maltet bier vielmehr ber Gifer eines alten Streites, eines Todestampfe gegen die Runft, welche von bem bellenischen Beift oft als Tribune benutt murde, um von da berab das Leben zu prebigen gegen den abtöbtenden Sudaismus; die Rirche verfolgte in den Schauspielern die Organe des Griedenthums, und diefe Berfolgung traf nicht felten auch die Dichter, die ihre Begeifterung nur von Apollo herleiteten, und den proffribierten Beibengöttern eine Buflucht ficherten im Lande ber Boefie. Ober ift gar etwa Rankine im Spiel? Die unleidlichsten Feinde der gebrückten Kirche, mährend der zwei ersten Sahrhunderte, waren die Schauspieler, und die Acta Sanctorum erzählen oft, wie diese verruchten Histrionen auf den Theatern in Rom sich dazu hergaben, zur Lust des heidnischen Bösbels die Lebensart und Mysterien der Nazarener zu parodieren. Ober war es gegenseitige Eifersucht, was zwischen den Dienern des geistlichen und des weltlichen Wortes so bittern Zwiespalt erzeugte?

Nächst dem astetischen Glaubenseifer war es der republikanische Fanatismus, welcher die Puristaner beseelte in ihrem Haß gegen die altsenglische Bühne, wo nicht bloß das Heidenthum und die heidnische Gesinnung, sondern auch der Royalismus und die adligen Geschlechter verherrlicht wurden. Ich habe an einem andern Orte\*) gezeigt, wie viele Ähnlichkeit in dieser Beziehung zwischen den chemaligen Puritanern und den heutigen Republikanern waltet. Mögen Apollo und die ewigen Musen uns von der Herrschaft dieser Letztern bewahren!

Im Strubel ber angedeuteten firchlichen und politischen Ummalzungen verlor fich auf lange Zeit

<sup>\*)</sup> Bei Besprechung ber Charaftere im "Julius Cafar" auf ben nachfolgenben Blättern.

Anmerfung bes Berausgebers.

ber Name Shafipcare's, und es bauerte fast ein ganges Sabrbundert, ebe er wieder ju Rubm und Ehre gelangte. Seitbem aber ftieg fein Anfeben von Tag zu Tag, und gleichsam eine geistige Sonne mard er für jenes Land, welches ber wirklichen Sonne fast mabrend amolf Monate im Babre entbehrt, für jene Infel ber Berdammnis, jenes Botanhbah obne füdliches Rlima, jenes fteinkoblenqualmige, mafdinenschnurrenbe, firdengangerifde und ichlecht befoffene England! Die gutige Natur enterbt nie ganglich ihre Geschöpfe, und indem fie ben Engländern Alles, mas icon und lieblich ift. verfagte, und ihnen weber Stimme jum Befang noch Sinne jum Benufe verlieben, und fie vielleicht nur mit lebernen Porterichlanden ftatt mit menfchlichen Seelen begabt bat, ertheilte fie ihnen jum Erfat ein groß Stud burgerlicher Freiheit, bas Talent fich bauslich bequem einzurichten, und ben William Shaffpeare.

Sa, Dieser ist die geistige Sonne, die jenes Land verherrlicht mit ihrem holdesten Lichte, mit ihren gnadenreichen Strahlen. Alles mahnt uns bort an Shakspeare, und wie verklärt erscheinen uns dadurch die gewöhnlichsten Gegenstände. Übersall umrauscht uns bort der Fittig seines Genius, aus jeder bedeutenden Erscheinung grüßt uns sein

klares Auge, und bei großartigen Vorfällen glauben wir ihn manchmal nicken zu sehen, leise nicken, leise und lächelnd.

Diese unaufborliche Erinnerung an Shaffbeare und burch Shaffpeare mard mir recht deutlich mabrend meines Aufenthalts in London, mabrend ich, ein neugieriger Reisender, bort von Morgens bis in die spate Nacht nach ben fogenannten Merfwürdigkeiten herumlief. Beder lion mabnte an ben größern lion, an Shaffpeare. Alle jene Orte, die ich besuchte, leben in feinen hiftorischen Dramen ibr unfterbliches Leben, und waren mir eben baburch von frühester Jugend bekannt. Diese Dramen kennt aber bort zu Lande nicht blog ber Bebilbete, fondern auch Beber im Bolfe, und fogar ber bide Beefeater, ber mit feinem rothen Rod und rothen Geficht im Tower als Wegweiser dient, und bir binter bem Mittelthor bas Berlies zeigt, wo Richard feine Neffen, die jungen Bringen, ermorben laffen, verweift bich an Shaffpeare, welcher bie nabern Umftanbe biefer graufamen Befchichte beschrieben babe. Auch ber Rufter, ber bich in ber . Westminfterabtei berumführt, spricht immer von Shaffpeare, in beffen Tragobien jene tobten Ronige und Roniginnen, die bier in steinernem Ronterfei auf ihren Sartophagen ausgestredt liegen, und für

einen Shilling feche Bence gezeigt werben, eine fo wilde oder flägliche Rolle fpielen. Er felber, die Bilbfaule des großen Dichters, fteht dort in Lebensgroke, eine erhabene Geftalt mit finnigem Saupt, in ben Banben eine Bergamentrolle . . . Es fteben vielleicht Zauberworte barauf, und wenn er Mitternacht die weißen Lippen bewegt und die Todten beschwört, die bort in ben Grabmalern ruben, fo fteigen fie bervor mit ihren verrofteten Barnischen und verschollenen Bofgemanden, die Ritter ber weißen und ber rothen Rose, und auch die Damen beben fich feufzend aus ihren Rubeftätten, und ein Schwertergeklirr und ein Lachen und Fluden erschallt . . . Gang wie zu Drurplane, wo ich die Shaffpeare'iden Beidichtsbramen fo oft tragieren fab, und wo Rean mir fo gewaltig bie Seele bewegte, wenn er verzweifelnd über bie Bubne rann:

"A horse, a horse, my kingdom for a horse!"

Ich muffte ben ganzen Guide of London absichreiben, wenn ich die Orte anführen wollte, wo mir dort Shakspeare in Erinnerung gebracht wurde. Am bebeutungsvollsten geschah Dieses im Parlamente, nicht sowohl besthalb, weil das Lokal desselben jenes Westminster-Hall ist, wovon in den Shakspeare'schen Oramen so oft die Rede, sondern

weil, mährend ich ben bortigen Debatten beiwohnte, einigemal von Shakspeare selber gesprochen wurde, und zwar wurden seine Verse, nicht ihrer poetischen, sondern ihrer historischen Bedeutung wegen, citiert. Zu meiner Verwunderung merke ich, daß Shakspeare in England nicht bloß als Dichter geseiert, sondern auch als Geschichtschreiber von den höchsten Staatsbehörben, von dem Parlamente, anersfannt wird.

Dies führt mich auf die Bemertung, bafe es ungerecht fei, wenn man bei ben geschichtlichen Dramen Shaffpeare's die Anspruche machen will, bie nur ein Dramatifer, bem blog die Poesie und ibre fünftlerische Ginkleidung der bochfte 3med ift, befriedigen tann. Die Aufgabe Shaffpeare's mar nicht blog die Boefie, fondern auch die Beschichte; er tounte die gegebenen Stoffe nicht willfürlich modeln, er fonnte nicht die Ereignisse und Charattere nach Laune geftalten; und eben fo wenig, wie Einheit der Zeit und des Ortes, tonnte er Einbeit des Intereffes für eine einzige Berfon ober für eine einzige Thatfache beobachten. Dennoch in biefen Befdichtebramen ftromt die Boefie reichlicher und gewaltiger und füßer als in den Tragobien jener Dichter, die ibre Fabeln entweder felbft erfinden ober nach Butbunten umarbeiten, das ftrengfte Ebenmaß ber Form erzielen, und in ber eigentlichen Runft, namentlich aber in bem enchaînement des scenes, den armen Shakspeare übertreffen.

Ba, Das ift es, ber große Britte ift nicht, bloß Dichter, sondern auch Siftorifer; er handhabt nicht blog Melpomene's Dold, fondern auch Rlio's noch icharferen Griffel. In diefer Begiehung gleicht er ben frühesten Beschichtschreibern, die ebenfalls feinen Unterschied mufften zwischen Poefie und Hiftorie, und nicht blog eine Nomenklatur bes Beschehenen, ein ftaubiges Berbarium der Ereignisse lieferten, fondern die Wahrheit verklarten burch Befang, und im Befange nur bie Stimme ber Babrbeit tonen ließen. Die fogenannte Objektivität, wovon beut fo viel die Rede, ift Nichts als eine trodene Luge; es ift nicht möglich die Bergangenbeit zu icilbern, obne ibr bie Farbung unferer eigenen Befühle zu verleihen. Ba, ba ber fogenannte objeftive Beichichtschreiber boch immer fein Wort an die Begenwart richtet, fo ichreibt er unwillfurlich im Beifte feiner eigenen Beit, und biefer Beitgeist wird in feinen Schriften sichtbar fein, wie fich in Briefen nicht blog der Charafter bes Schreibers, fondern auch des Empfängers offenbart. Bene sogenannte Objektivität, die, mit ihrer Leblofigkeit fich bruftend, auf der Schabelftatte der Thatfachen

thront, ift schon besthalb als unwahr verwerslich, weil zur geschichtlichen Wahrheit nicht bloß die genauen Angaben des Faktums, sondern auch gewisse Mittheilungen über den Eindruck, den jenes Faktum auf seine Zeitgenossen hervorgebracht hat, nothwendig sind. Diese Mittheilungen sind aber die schwierigste Aufgabe; denn es gehört dazu nicht bloß eine gewöhnliche Notizenkunde, sondern auch das Anschauungsvermögen des Dichters, dem, wie Shakspeare sagt, "das Wesen und der Körper versschollener Zeiten" sichtbar geworden.

Und ihm waren sie sichtbar, nicht bloß die Erscheinungen seiner eigenen Landesgeschichte, sondern auch die, wovon die Annalen des Alterthums uns Kunde hinterlassen haben, wie wir es mit Erstaunen bemerken in den Dramen, wo er das untergegangene Römerthum mit den wahrsten Farben schildert. Wie den Rittergestalten des Mittelalters, hat er auch den Helden der antiken Welt in die Nieren gesehen, und ihnen besohlen, das tiesste Wort ihrer Seele auszusprechen. Und immer wusste er die Wahrheit zur Poesie zu erheben, und sogar die gemüthlosen Römer, das harte nüchterne Bolk der Prosa, diese Mischlinge von roher Raubslucht und seinem Abvokatensinn, diese kasuistische Soldateske, wusste er poetisch zu verklären.

Aber auch in Beziehung auf feine romischen Dramen muß Shatspeare wieder ben Bormurf ber Formlofigkeit anbören, und fogar ein bochft begabter Schriftsteller, Dietrich Grabbe, nannte fie \*) "poetisch verzierte Chronifen." wo aller Mittelpunft feble, wo man nicht wiffe, wer hauptperfon, mer Rebenperson, und wo, wenn man auch auf Ginbeit des Orts und der Zeit verzichtet, boch nicht einmal Einheit des Intereffes zu finden fei. Sonderbarer Irrthum der icharfften Rritifer! Nict sowohl die letztgenannte Einheit, sondern auch die Einheiten von Ort und Zeit mangeln feineswegs unserm großen Dichter. Nur find bei ihm die Begriffe etwas ausgedehnter als bei uns: Der Schauplat feiner Dramen ift diefer Erdball, und Das ist seine Einheit bes Ortes; die Emigkeit ist bie Beriode, mabrend welcher feine Stude fpielen, und Das ift feine Ginheit ber Zeit; und beiden angemäß ift der Held feiner Dramen, der dort als Mittemunkt strablt, und die Ginheit des Interesses repräsentiert . . . Die Menscheit ift jener Held,

<sup>\*)</sup> In seinem Auffat "Uber bie Shaffpearomanie," abgebrudt im zweiten Banb ber "Dramatischen Dichtungen von Grabbe," Frankfurt, 1827.

Anmerfung bes Berausgebers.

jener Held, welcher beständig stirbt und beständig aufersteht — beständig liebt, beständig hasst, doch noch mehr liebt als hasst — sich heute wie ein Burm krümmt, morgen als ein Abler zur Sonne sliegt — heute eine Narrenkappe, morgen einen Lorber verdient, noch öfter Beides zu gleicher Zeit — der große Zwerg, der kleine Riese, der homöopathisch zubereitete Gott, in welchem die Göttlichsteit zwar sehr verdünnt, aber doch immer existiert — ach! lasst uns von dem Heldenthum dieses Helden nicht zu Viel reden, aus Bescheibenheit und Scham!

Dieselbe Treue und Wahrheit, welche Shatspeare in Betreff der Geschichte beurkundet, sinden
wir bei ihm in Betreff der Natur. Man pstegt
zu sagen, daß er der Natur den Spiegel vorhalte.
Dieser Ausdruck ist tadelhaft, da er über das Berhältnis des Dichters zur Natur irreleitet. In dem
Dichtergeiste spiegelt sich nicht die Natur, sondern
ein Bild derselben, das dem getreuesten Spiegelbilde ähnlich, ist dem Geiste des Dichters eingeboren; er bringt gleichsam die Welt mit zur Welt,
und wenn er, aus dem träumenden Kindesalter erwachend, zum Bewusstsein seiner selbst gelangt, ist
ihm jeder Theil der äußern Erscheinungswelt gleich
in seinem ganzen Zusammenhang begreisbar; benn

er tragt ja ein Bleichbild bes Bangen in feinem Beifte, er tennt die letten Grunde aller Bbanomene, die bem gewöhnlichen Beifte rathfelhaft bunten, und auf dem Bege ber gewöhnlichen Forfoung nur mubfam, ober auch gar nicht begriffen werden . . . Und wie der Mathematifer, wenn man ihm nur das Keinste Fragment eines Rreises giebt, unverzüglich den gangen Kreis und den Dittelpunkt beffelben angeben tann: fo auch ber Dichter, wenn feiner Anschauung nur bas fleinfte Bruchstud der Erscheinungswelt von außen wird, offenbart fich ibm gleich ber ganze univerfelle Zusammenhang biefes Bruchstück; er fennt gleichsam Cirfulatur und Centrum aller Dinge: er begreift bie Dinge in ihrem weiteften Umfang und tiefften Mittelpunkt.

Aber ein Bruchftud der Erscheinungswelt must dem Dichter immer von außen geboten werden, ehe jener wunderbare Process der Welterganzung in ihm stattfinden kann; dieses Wahrnehmen eines Stüds der Erscheinungswelt geschieht durch die Sinne, und ist gleichsam das äußere Ereignis, wo- von die innern Offenbarungen bedingt sind, denen wir die Runstwerke des Dichters verbanken. Se größer diese letztern, desto neugieriger sind wir, jene äußeren Ereignisse zu kennen, welche dazu die erfte

Beranlaffung gaben. Bir forfchen gern nach Notigen über die wirklichen Lebensbeziehungen des Dichters. Diese Neugier ift um so thörichter, ba, wie aus Obengesagtem icon bervorgebt, die Größe ber außeren Ereignisse in feinem Berhaltnisse ftebt ju ber Große der Schöpfungen, die dadurch bervorgerufen murben. Bene Ereigniffe konnen febr flein und icheinlos fein, und find es gewöhnlich, wie bas äußere Leben ber Dichter überbaupt gewöhnlich febr flein und icheinlos ift. 3ch fage icheinlos und klein, denn ich will mich keiner betrübsameren Worte bedienen. Die Dichter prafentieren fich ber Welt im Glanze ihrer Werke, und besonders wenn man fie aus der Ferne sieht, wird man von den Strablen geblendet. D lafft uns nie in ber Nabe ihren Banbel beobachten! Sie find wie jene holden Lichter, die am Sommerabend aus Rafen und Lauben fo prachtig bervorglangen, daß man glauben follte, fie feien die Sterne ber Erbe . . . daß man glauben follte, fie feien Diamanten und Smaragde, toftbares Befchmeide, weldes bie Ronigefinder, bie im Garten fpielten, an den Buschen aufgebangt und dort vergagen . . . daß man glauben follte, fie seien glühende Sonnentropfen, welche sich im boben Brafe verloren haben, und jett in der fühlen Nacht fich erquicken und freudebligen, bis der Morgen kommt und das rothe Flammengestirn sie wieder zu sich hersaufsaugt . . . Ach, suche nicht am Tage die Spur jener Sterne, Edelsteine und Sonnentropfen! Statt ihrer siehst du ein armes missfarbiges Würmchen, das am Wege kläglich bahinkriecht, bessen Anblick dich anwidert, und das dein Fuß dennoch nicht zertreten will, aus sonderbarem Mitleid!

Bas mar das Brivatleben von Shaffpeare? Trot aller Forschungen bat man fast gar Richts bavon ermitteln fonnen, und Das ift ein Blud. Mur allerlei unbewiesene lappische Sagen baben fich über die Bugend und bas Leben bes Dichters fortgepflangt. Da foll er bei feinem Bater, welder Megger gemefen, felber die Ochfen abgefchlachtet haben . . . Diefe lettern waren vielleicht bie Abnen jener englischen Rommentatoren, die wahrscheinlich aus Nachgroll ihm überall Unwissenheit und Runftfehler nachwiesen. Dann foll er Bollbandler geworden fein und ichlechte Beschäfte gemacht haben ... Urmer Schelm! er meinte, wenn er Wollhandler murde, fonne er endlich in ber Wolle figen. 3ch glaube Nichts von der gangen Beschichte; viel Beschrei und wenig Bolle. Beneigter bin ich ju glauben, bafe unfer Dichter wirklich Wilddieb geworden, und wegen eines Sirid.

kalbs in gerichtliche Bedrängnis gerieth; westhalb ich ihn aber bennoch nicht ganz verdamme. "Auch Ehrlich hat einmal ein Kalb gestohlen," sagt ein beutsches Sprichwort. Hierauf soll er nach Lonsbon entflohen sein und bort für ein Trinkgelb die Pferde der großen Herrn vor der Thüre des Theaters beaufsichtigt haben . . . So ungefähr lauten die Fabeln, die in der Literaturgeschichte ein altes Weib dem andern nachklatscht.

Authentische Urkunden über die Lebensverhältnisse Shakspeare's sind seine Sonette, die ich jedoch nicht besprechen möchte, und die eben ob der tiefen menschlichen Misere, die sich darin offenbart, zu obigen Betrachtungen über bas Privatleben der Poeten mich verleiteten.

Der Mangel an bestimmteren Nachrichten über Shakspeare's Leben ist leicht erklärbar, wenn man die politischen und religiösen Stürme bedenkt, die bald nach seinem Tobe ausbrachen, für einige Zeit eine völlige Puritanerherrschaft hervorriesen, auch später noch unerquicklich nachwirkten, und die goldene Elisabethperiode der englischen Literatur nicht bloß vernichteten, sondern auch in gänzliche Bergessenheit brachten. Als man zu Anfang des vorigen Jahrsbunderts die Werke von Shakspeare wieder ans

große Tageslicht zog, fehlten alle jene Traditionen, welche zur Auslegung bes Textes forberfam gemejen maren, und die Rommentatoren mufften ju einer Rritit ibre Buflucht nehmen, die in einem flachen Empirismus und noch flaglicheren Materialismus ibre letten Grunde icopfte. Nur mit Ausnahme von William Hazlitt hat England feinen einzigen bedeutenden Rommentator Shaffpeare's hervorgebracht; überall Kleinigkeitskrämerei, selbstbespiegelnde Scichtigfeit, enthusiaftisch thuender Dunkel, gelehrte Aufgeblasenheit, die vor Wonne fast zu plagen brobt, wenn fie bem armen Dichter irgend einen antiquas rifden, geographifden ober dronologifden Schniker nachweisen und babei bedauern fann, dass er leider die Alten nicht in ber Ursprache studiert, und auch fonft wenige Schulkenntniffe befeffen habe. Er läfft ja die Römer Bute tragen, läfft Schiffe landen in Böhmen, und jur Zeit Troja's läfft er ben Ariftoteles citieren! Das war mehr als ein englischer Gelehrter, der in Orford jum magister artium graduiert worden, vertragen fonnte! Der einzige Rommentator Shaffpeare's, den ich als Ausnahme bezeichnet, und ber auch in jeder Sinficht einzig gu nennen ift, war ber felige Baglitt, ein Beift eben fo glangend wie tief, eine Mifchung von Diberot und Borne, flammende Begeifterung für bie Rebo.

lution neben bem glühenbsten Kunstfinn, immer sprudelnd von Verve und Esprit.

Beffer ale bie Englander baben bie Deutschen ben Shaffpeare begriffen. Und bier muß wieber querft jener theure Rame genannt werben, ben wir überall antreffen, wo es bei uns eine große Initiative galt. Gottbold Epbraim Leffing mar ber Erfte, welcher in Deutschland feine Stimme für Shaffpeare erbob. Er trug ben ichmerften Bauitein berbei ju einem Tempel für den größten aller Dichter, und, mas noch preisenswerther, er gab fich die Dube, ben Boben, worauf biefer Tempel erbaut werden follte, von dem alten Schutte ju reinigen. Die leichten frangofischen Schaububen, bie fich breit machten auf jenem Boben, rife er unbarmbergig nieber in feinem freudigen Baueifer. Gottiched icuttelte fo verzweiflungevoll die Locen feiner Berücke, dass ganz Leipzig erbebte, und die Bangen feiner Gattin bor Angft, ober auch bon Buderstaub, erbleichten. Man könnte behaupten, die ganze Leffing'iche Pramaturgie fei im Intereffe Shaffpeare's gefdrieben.

Nach Lessing ist Wieland zu nennen. Durch seine Übersetzung des großen Poeten vermittelte er noch wirksamer die Anerkennung Desselben in Deutschsland. Sonderbar, der Dichter des Agathon und der

Musarion, der tändelnde cavaliere servente der Grazien, der Anhänger und Nachahmer der Franzosen: er war es, den auf einmal der brittische Ernst so gewaltig erfasste, daß er selber den Helden aus Schild hob, der seiner eigenen Herrschaft ein Ende machen sollte.

Die britte große Stimme, die für Shakspeare in Deutschland erklang, gehörte unserem lieben, theuern Herber, der sich mit unbedingter Begeisterung für ihn erklärte. Auch Goethe huldigte ihm mit großem Trompetentusch; kurz, es war eine glänzende Reihe von Königen, welche, Einer nach dem Andern, ihre Stimme in die Urne warfen, und den William Shakspeare zum Kaiser der Literatur erwählten.

Dieser Kaiser saß schon fest auf seinem Throne, als auch ber Ritter August Wilhelm von Schlegel und sein Schildknappe, der Hofrath Ludwig Tieck, jum Handkusse gelangten, und aller Welt versicherten, jett erst sei das Reich auf immer gesichert, das tausendjährige Reich des großen William's.

Es ware Ungerechtigkeit, wenn ich herrn A. B. Schlegel die Verdienste absprechen wollte, die er burch seine Übersetzung der Shakspeare'schen Oramen und durch seine Vorlesungen über dieselben erworben hat. Aber ehrlich gestanden, diesen letz-

teren fehlt allgu febr ber philosophische Boden; fie ichweifen allzu oberflächlich in einem frivolen Dilettantismus umber, und einige hafeliche hintergedanten treten allzu fichtbar bervor, ale bafe ich barüber ein unbedingtes Lob aussprechen burfte. Des herrn A. W. Schlegel's Begeisterung ift immer ein fünftliches, ein absichtliches hineinlugen in einen Raufch ohne Trunkenheit, und bei ibm, wie bei ber übrigen romantischen Schule, follte die Apotheofe Shaffpeare's indirett zur Herabwürdigung Schiller's bienen. Die Schlegel'iche Übersetung ift aewife bis jest bie gelungenfte, und entspricht ben Anforderungen, die man an eine metrische übertragung machen tann. Die weibliche Natur feines Talents fommt bier bem Überfeter gar vortrefflich zu Statten, und in feiner charafterlofen Runftfertigfeit tann er fich bem fremben Beifte gang liebevoll und treu anschmiegen.

Inbessen, ich gestehe es, trot bieser Tugenben möchte ich zuweilen ber alten Sichenburg'ichen überssetzung, die ganz in Prosa abgefasst ift, vor der Schlegel'schen ben Borzug ertheilen, und zwar aus folgenben Gründen:

Die Sprache bes Shakspeare ift nicht Demfelben eigenthumlich, sondern fie ist ihm von seinen Borgangern und Zeitgenossen überliefert; fie ift

bie berkommliche Theatersprache, deren fich bamals ber bramatische Dichter bedienen musste, er mochte fie nun seinem Benius paffend finden ober nicht. Man braucht nur flüchtig in Dodsley's Collection of old plays zu blättern, und man bemerkt, bafs in allen Tragodien und Luftspielen damaliger Zeit dieselbe Sprechart herricht, derfelbe Euphuismus, biefelbe übertreibung der Zierlichkeit, gefdraubte Wortbildung, dieselben Roncetti, Witsspiele, Beiftesichnörkeleien, die wir ebenfalls bei Shatfpeare finden, und die von beschränften Röpfen blindlings bewunbert, aber von dem einfichtsvollen Lefer, wo nicht getabelt, boch gewiß nur als eine Aukerlichfeit, als eine Zeitbedingung, die nothwendiger Beise gu erfüllen mar, entschuldigt werden. Nur in den Stellen. wo der gange Benius von Shaffpeare hervortritt, wo feine bochften Offenbarungen laut werden. ba streift er auch jene traditionelle Theatersprache von fich ab, und zeigt fich in einer erhaben - iconen Nacttheit, in einer Ginfachheit, die mit der ungeschminkten Ratur wetteifert und uns mit den fußeften Schauern erfüllt. Ba, wo folche Stellen, ba befundet Shaffpeare auch in der Sprache eine bestimmte Eigenthumlichkeit, die aber der metrifche Überseter, der mit gebundenen Wortfüßen dem Gedanken nachhinkt, nimmermehr getreu abspiegeln kann.

Bei bem metrischen Übersetzer verlieren sich biese außerorbentlichen Stellen in bem gewöhnlichen Gleise ber Theatersprache, und auch Herr Schlegel kann biesem Schicksal nicht entgeben. Wozu aber die Mühe des metrischen Übersetzens, wenn eben das Beste des Dichters badurch verloren geht, und nur das Tadelhafte wiedergegeben wird? Eine Übersetzung in Prosa, welche die prunklose, schlichte, naturähnliche Kenschheit gewisser Stellen leichter reproduciert, verdient daher gewiss den Vorzug vor der metrischen.

In unmittelbarer Nachfolge Schlegel's hat sich herr & Tieck als Erläuterer Shakspeare's einiges Berdienst erworben. Dieses geschah namentlich durch seine bramaturgischen Blätter, welche vor vierzehn Jahren in der Abendzeitung erschienen sind, und unter Theaterliebhabern und Schauspielern das größte Aufsehen erregten. Es herrscht leider in jenen Blättern ein breitbeschaulicher, langwürdiger Belehrungston, dessen sich der liebenswürdige Taugenichts, wie ihn Guttow nennt, mit einer gewissen geheimen Schalkheit bestissen hat. Was ihm an Kenntnis der klassischen Sprachen, oder gar an Philosophie abging, ersetze er durch Anstand und Spassositäteit, und man glaubt Sir John auf dem Sesssositäten, wie er dem Prinzen eine Stand-

rede halt. Aber trot ber weitbauschigen, boktrinellen Gravität, worunter ber kleine Ludwig seine
philologische und philosophische Unwissenheit, seine
ignorantia zu verbergen sucht, befinden sich in
ben erwähnten Blättern die scharssinnigsten Bemerkungen über die Charaktere der Shakspeare'schen
helben, und hie und da begegnen wir sogar jener
poetischen Anschauungsfähigkeit, die wir in den
frühern Schriften des Herrn Tieck immer bewunbert und mit Freude anerkannt haben.

Ach, bieser Tieck, welcher einst ein Dichter war und, wo nicht zu ben Höchsten, boch wenigstens zu den Hochstrebenden gezählt wurde, wie ist er seitbem heruntergekommen! Wie kläglich ist das abgehaspelte Bensum, das er uns jetzt jährlich bietet, im Bergleiche mit den freien Erzeugnissen Märchensweltzeit! Eben so lieb wie er uns einst war, eben so widerwärtig ist er uns jetzt, der ohnmächtige Neidhart, der die begeisterten Schmerzen deutscher Zugend in seinen Klatschnovellen verleumdet! Auf ihn passen so ziemlich die Worte Shakspeare's: "Nichts schmeckt so ekelhaft wie Süßes, das in Berdorbenheit überging; Nichts riecht so schnöde wie eine verfaulte Lisse!"

Unter den beutschen Rommentatoren des großen Dichtere fann man ben feligen Frang Sorn nicht unermahnt laffen. Seine Erlauterungen Shatspeare's find jedenfalls die vollständigsten, und betragen fünf Banbe. Es ift Beift barin, aber ein fo vermaschener und verdunnter Beift, daß er uns noch unerquicklicher ericeint als die geiftlofeste Befdranktheit. Sonderbar, biefer Mann, ber fich aus Liebe für Shatspeare fein ganges Leben binburch mit bem Studium Deffelben beschäftigte und gu feinen eifrigften Anbetern gebort, war ein schwachs matischer Bietift. Aber vielleicht eben bas Befühl feiner eigenen Seelenmattigfeit erregte bei ihm ein beftanbiges Bewundern Shatfpeare'icher Rraft, und wenn gar manchmal ber brittische Titane in feinen leidenschaftlichen Scenen ben Belion auf ben Offa ichleudert und bis zur himmelsburg binanfturmt, bann fällt bem armen Erläuterer vor Erftaunen bie Feder aus ber Sand, und er feufat und flennt Mle Bietift muffte er eigentlich feinem frommelnben Befen nach jenen Dichter haffen, beffen Beift, gang getrantt von blubender Botterluft, in jedem Worte bas freudigfte Beibenthum athmet; er muffte ibn haffen, jenen Befenner des Lebens, ber, dem Glauben des Todes beimlich abholb und in ben füßeften Schauern alter Belbenfraft schwelgend, von den traurigen Seligkeiten der Demuth und der Entsagung und der Kopfhängerei Nichts wissen will! Aber er liebt ihn dennoch, und in seiner unermüdlichen Liebe möchte er den Shakspeare nachträglich zur wahren Kirche bekehren; er tommentiert eine chriftliche Gesinnung in ihn-hincin; sei es frommer Betrug oder Selbsttäuschung, diese christliche Gesinnung entdeckt er überall in den Shakspeare'schen Dramen, und das fromme Wasser seiner Erläuterungen ist gleichsam ein Tausbad von fünf Bänden, welches er dem großen Heiden auf den Kopf gießt.

Aber, ich wiederhole es, diese Erläuterungen sind nicht ganz ohne Geist. Manchmal bringt Franz Horn einen guten Einfall zur Welt; dann schneibet er allerlei langweilig süß-säuerliche Grimassen, und greint und dreht sich und windet sich auf dem Gebärstuhl des Gedankens; und wenn er endlich mit dem guten Einfall niedergekommen, dann betrachtet er gerührt die Nabelschnur, und lächelt erschöpft wie eine Wöchnerin. Es ist in der That eine ebenso verdrießliche wie kurzweilige Erscheinung, daß grade unser schwächlicher pietistischer Franz den Shakspeare kommentiert hat. In einem Lustspiel von Grabbe ist die Sache auss ergöglichste umgekehrt: Shakspeare, welcher nach dem Tode in die Hölle gekoms

men, muß dort Erläuterungen zu Franz Horn's Berten fcreiben\*).

Wirtsamer, ale bie Gloffen und die Erklarerei und bas mübsame Lobbudeln ber Rommentatoren, war für die Bopularisierung Shafspeare's die begeisterte Liebe, womit talentvolle Schaufpieler feine Dramen aufführten, und somit dem Urtheil bes gefammten Publifums zugänglich machten. Lichtenberg, in feinen Briefen aus England, giebt uns einige bedeutsame Nachrichten über die Meifterschaft, womit in ber Mitte bes vorigen Sahrhunderts auf der Londoner Bubne die Shatfpeare'ichen Charaftere bargeftellt murben. 3ch fage: Charaftere, nicht bie Werfe in ihrer Bangbeit; benn bis auf heutige Stunde haben die brittischen Schauspieler im Shafipeare nur die Charafteriftit begriffen, teines= wegs die Poefie, und noch weniger die Runft. Solche Einseitigkeit der Auffassung findet sich aber jedenfalls in weit bornierterem Grade bei ben Rommentatoren, die durch die bestäubte Brille ber Belehrfamfeit nimmermehr im Stande waren, bas Aller-

Anmerfung bes Berausgebers.

<sup>\*) &</sup>quot;Scherz, Satire, Fronie und tiefere Bebeutung;" Luftfpiel in brei Aufzügen. Dramatische Dichtungen von Grabbe. Band II. Die betreffenbe Stelle finbet nich in ber zweiten Scene bes zweiten Aftes, S. 125.

einfachste, das Zunächstliegende, die Natur, in Shakspeare's Dramen zu sehen. Garrick sah klarer ben Shakspeare'schen Gebanken als Dr. Johnson, der John Bull der Gelehrsamkeit, auf dessen Nase die Königin Mab gewiss die drolligsten Sprünge machte, während er über den Sommernachtstraum schrieb; er wusste gewiss nicht, warum er bei Shakspeare mehr Nasenkiel und Lust zum Niesen empfand als bei den übrigen Dichtern, die er kritisierte.

Während Dr. Johnson die Shakspeare'schen Charaktere als todte Leichen secierte, und dabei seine dicksten Dummheiten in ciceronianischem Englisch auskramte, und sich mit plumper Selbstgefälligkeit auf den Antithesen seines lateinischen Beriodenbaues schaukelte, stand Garrick auf der Bühne und erschütterte das ganze Bolk von England, indem er mit schauerlicher Beschwörung jene Todten ins Leben rief, daß sie vor Aller Augen ihre grauens haften, blutigen oder lächerlichen Geschäfte verrickteten. Dieser Garrick aber liebte den großen Dickter, und zum Lohne für solche Liebe liegt er besgraben in Westminster neben dem Piedestal der Shakspeare'schen Statute, wie ein treuer Hund zu den Füßen seines Herrn.

Eine Übersiedelung bes Garric'schen Spiels nach Deutschland verdanken wir dem berühmten

Schröber, welcher auch einige ber beften Dramen Shaffpeare's für bie beutsche Buhne querft bearbeitete. Wie Garrid, fo hat auch Schröber weber die Poefie noch die Runft begriffen, die fich in jenen Dramen offenbart, fonbern er that nur einen berständigen Blid in die Natur, die fich barin zunächst ausspricht; und weniger fuchte er bie bolbfelige Harmonie und die innere Bollendung eines Studs, als vielmehr die einzelnen Charaftere barin mit ber einseitigften Naturtreue zu reproducieren. Bu biesem Urtheil berechtigen mich sowohl die Traditionen seines Spieles, wie fie fich bis beutigen Tag auf ber Samburger Bubne erhielten, als auch feine Bearbeitungen ber Shaffpeare'ichen Stude felbft, worin alle Boefie und Runft vermischt ift, und nur burch Busammenfaffung ber icharfften Buge eine feste Zeichnung ber Sauptcharaftere, eine gemiffe allgemein jugangliche Natürlichkeit bervortritt.

Aus diesem Systeme der Natürsichkeit entswickelte sich auch das Spiel des großen Devrient, den ich einst zu Berlin gleichzeitig mit dem großen Bolf spielen sah, welcher Letztere in seinem Spiele vielmehr dem Systeme der Kunst huldigte. Obgleich, von den verschiedensten Richtungen ausgehend, Jener die Natur, Dieser die Kunst als das Höchste erstrebte, begegneten sie sich doch Beide in der Poesie,

und durch gang entgegengesette Mittel erschütterten und entzuckten fie die Herzen ber Zuschauer.

Weniger ale man erwarten burfte, haben bie Musen ber Musik und ber Malerei zur Berbert. lidung Shaffpeare's beigetragen. Waren fie neis bifc auf ihre Schwefter Melpomene und Thalia, bie burch ben großen Britten ihre unfterblichften Rranze ersiegt? Außer "Romeo und Julia" und "Othello", hat fein Shaffpeare'iches Stud irgend einen bedeutenden Romponisten zu großen Schöpfungen begeiftert. Der Werth jener tonenden Blumen, die bem jauchzenden Nachtigalibergen Bingarelli's entsproffen, brauche ich eben fo wenig gu loben wie jene füßesten Klange, womit ber Schwan von Befaro die verblutende Bartlichkeit Desdemona's und die ichwarzen Flammen ihres Beliebten besungen hat! Die Malerei, wie überhaupt die zeichnenden Rünfte, haben den Ruhm unferes Dichtere noch färglicher unterftütt. Die fogenannte Shaffpeare-Galerie in Pall-Mall zeugt zwar von bem auten Willen, aber zugleich von ber fühlen Ohnmacht ber brittischen Maler. Es find nuch. terne Darftellungen, gang im Beifte ber altern Frangofen, ohne ben Beschmad, ber fich bei Diefen nie gang verleugnet. Es giebt Etwas, worin die Englander eben fo lächerliche Pfufder find wie in

ber Mufit. Das ist nämlich die Malerei. Nur im Tache des Portraits haben fie Ausgezeichnetes ge-Leiftet, und gar wenn fie bas Portrait mit bem Grabfticel, also nicht mit Farben, behandeln fonnen. übertreffen fie die Runftler des übrigen Guropas. Was ift ber Grund jenes Phanomens, bafs bie Englander, denen der Farbenfinn fo fümmerlich verfagt ift, bennoch bie außerordentlichften Zeichner find, und Meisterstücke des Rupfer- und Stabl. ftichs zu liefern vermögen? Daß Letteres ber Kall ift, bezeugen bie nach Shaffpeare'ichen Dramen gezeichneten Portraite von Frauen und Madchen, bie ich bier mittheile\*), und beren Bortrefflichfeit wohl keines Kommentars bedarf. Bon Rommentar ift bier überhaupt am allerwenigften die Rede. Die vorftebenden Blatter follten nur bem lieblichen Werke ale flüchtige Ginleitung, ale Vorgruß bienen, wie es Brauch und üblich ift. 3ch bin ber Pfortner, ber euch diese Balerie aufschlieft, und was ihr bis jest gehört, mar nur eitel Schluffelgeraffel. Indem ich euch umberführe, merde ich manchmal ein furzes Wort in eure Betrachtungen bineinschwaten; ich werbe manchmal jene Cicerone

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Urfprunglich waren biese Auffage ber begleitenbe Tert zu ben 45 Stahlstichen bes gleichbenannten Werkes.

nachahmen, die nie erlauben, daß man sich in die Betrachtung irgend eines Bilbes allzu begeistrungs, voll versenkt; mit irgend einer banalen Bemerkung wiffen sie euch balb aus der beschaulichen Entzückung zu wecken.

Sebenfalls glaube ich mit bieser Publikation ben heimischen Freunden eine Freude zu machen. Der Anblick dieser schönen Frauengesichter möge ihnen die Betrübnis, wozu sie jetzt so sehr berechtigt sind, von der Stirne verscheuchen. Ach, daß ich euch nichts Reelleres zu bieten vermag, als diese Schattenbilber der Schönheit! Daß ich euch die rosige Wirklickeit nicht erschließen kann! Ich wollte einst die Hellebarden brechen, womit man euch die Gärten des Genusses versperrt . . Aber die Hand war schwach, und die Hellebardiere lachten und stießen mich mit ihren Stangen gegen die Brust, und das vorlaut großmüthige Herz verstummte aus Scham, wo nicht gar aus Furcht. Ihr seufzet?

Tragödien.

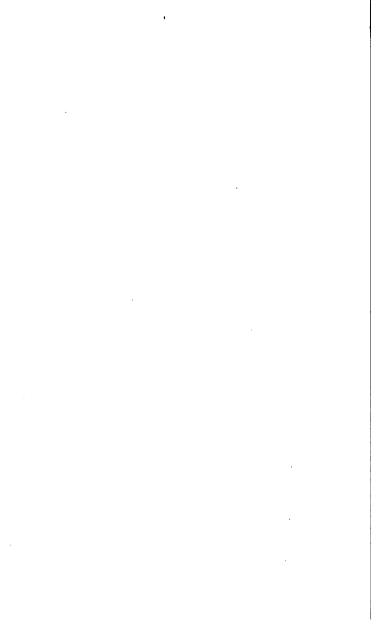

## Cressida.

(Troilus unb Creffiba.)

Es ift die ehrenfeste Tochter des Priefters Caldas, welche ich bier bem verehrungswürdigen Bublito zuerft vorführe. Pandarus mar ihr Obeim: ein maderer Ruppler; feine vermittelnbe Thatigfeit ware jedoch ichier entbehrlich gemefen. Troilus, ein Sobn bes vielzeugenden Priamus, mar ibr erfter Liebhaber; fie erfüllte alle Formalitäten, fie ichwur ibm ewige Treue, brach fie mit geborigen Anftand, und bielt einen feufzenden Monolog über bie Schwäche bes weiblichen Herzens, ebe fie fich dem Diomedes ergab. Der Borcher Therfites, welcher ungalanter Beise immer ben rechten Das men ausspricht, nennt fie eine Dete. Aber er wird wohl einst seine Ausbrude mäßigen muffen : benn es tann fich mobl ereignen, bafe bie Schone, von einem Helben jum andern und immer jum geringeren hinabsinkend, endlich ihm felber als füße Buble anheimfällt.

Nicht obne mancherlei Grunde habe ich an ber Bforte diefer Galerie bas Bilbnis ber Creffiba aufgestellt. Wahrlich nicht ihrer Tugend wegen, nicht weil fie ein Thous des gewöhnlichen Beibercharafters, geftattete ich ihr ben Borrang vor fo manden berrlichen Ibealgestalten Shaffpeare'scher Schöpfung; nein, ich eröffnete bie Reihe mit bem Bilbe jener zweideutigen Dame, weil ich, wenn ich unseres Dichters sammtliche Werke berausgeben sollte, ebenfalls bas Stud, welches ben Namen "Troilus und Creffida" führt, allen andern voran= ftellen murbe. Steevens, in feiner Brachtausgabe Shaffpeare's, thut Daffelbe, ich weiß nicht marum; boch zweifle ich, ob biefelben Grunde, die ich jest andeuten will, auch jenen englischen Berausgeber beftimmten.

"Troilus und Cressida" ist das einzige Drama von Shakspeare, worin er die nämlichen Heroen tragieren lässt, welche auch die griechischen Dichter zum Gegenstand ihrer dramatischen Spiele wählsten; so daß sich uns durch Vergleich mit der Art und Weise, wie die ältern Poeten dieselben Stoffe behandelten, das Versahren Shakspeare's recht klat offenbart. Während die klassischen Dichter der

Griechen nach erhabenfter Berklärung der Birklichfeit ftreben und fich zur Idealität emporichwingen. bringt unser moderner Tragifer mehr in die Tiefe ber Dinge; er grabt mit icharfgewetter Beiftesichaufel in ben ftillen Boben ber Erscheinungen, und entblößt bor unferen Augen ihre verborgenen Wurzeln. Im Gegenfat zu den antiken Tragifern, bie, wie die antiken Bilbhauer, nur nach Schonbeit und Abel rangen, und auf Roften bes Behaltes die Form verherrlichten, richtete Shaffpeare fein Augenmert junächft auf Bahrheit und Inhalt; baber feine Meifterschaft ber Charafteriftit, womit nicht felten, an die verbrieklichfte Rarifatur ftreifend, die Belben ihrer glanzenden Barnifche entfleidet und in dem lacherlichften Schlafrode ericheinen läfft. Die Krititer, welche "Troilus und Creffida" nach ben Principien beurtheilten, die Aristoteles aus ben beften griechischen Dramen abstrabiert bat, mufften baber in die größten Berlegen= beiten, wo nicht gar in die possierlichsten Irrthumer gerathen. Als Tragodie mar ihnen bas Stud nicht crufthaft und pathetisch genug; benn Alles barin ging fo natürlich von Statten, fast wie bei uns: und die Selden handelten eben fo dumm, wo nicht gar gemein, wie bei uns; und ber Saupthelb ift ein laps und die Belbin eine gewöhnliche Schurze,

wie wir beren genug unter unseren nächsten Bekannten wahrnehmen . . . und gar die gefeiertesten Namenträger, Renommeen der heroischen Borzeit, z. B. ber große Pelide Achilles, der tapfere Sohn der Thetis, wie miserabel erscheinen sie hier! Auf der andern Seite konnte auch das Stück nicht für eine Komödie erklärt werden; denn vollströmig floß darin das Blut, und erhaben genug klangen darin die längsten Reden der Beisheit, wie z. B. die Betrachtungen, welche Ulhsses über die Nothwenbigkeit der Auktoritas anstellt, und die bis auf heutige Stunde die größte Beherzigung verdienten.

Nein, ein Stud, worin solche Reben gewechsselt werben, bas kann keine Komödie sein, sagten die Kritiker, und noch weniger durften sie annehmen, daß ein armer Schelm, welcher, wie der Turnlehrer Maßmann, blutwenig Latein und gar kein Griechisch verstand, so verwegen sein sollte, die berühmten klassischen Helben zu einem Lustspiele zu gebrauchen!

Nein, "Troilus und Cressida" ist weber Lustspiel noch Trauerspiel im gewöhnlichen Sinne; bieses Stück gehört nicht zu einer bestimmten Dichtungsart, und noch weniger kann man es mit den vorshandenen Maßstäben messen — es ist Shakspeare's eigenthümlichste Schöpfung. Wir können ihre hohe

Vortrefflichkeit nur im Allgemeinen anerkennen; zu einer besonderen Beurtheilung bedürften wir jener neuen Afthetik, die noch nicht geschrieben ift.

Wenn ich nun dieses Drama unter der Rubrik "Tragodien" einregistriere, so will ich badurch von vornberein zeigen, wie ftreng ich es mit folden Überschriften nehme. Mein alter Lebrer der Boetik im Symnafium zu Duffelborf bemerkte einft febr icarffinnig: "Diejenigen Stude, worin nicht be beitere Beift Thalia's, sondern die Schwermuth Melpomene's athmet, geboren ins Bebiet ber Tragodie." Bielleicht trug ich jene umfaffende Definition im Sinne, als ich auf ben Bebanten gerieth, "Troilus und Creffiba" unter die Tragodien zu fteden. Und in der That, es berricht barin eine jauchzende Bitterfeit, eine weltverhöhnende Ironie, wie fie uns nie in den Spielen der tomifchen Mufe begegnete. Es ift meit eber die tragifche Göttin, welche überall in diefem Stude fichtbar wird, nur bafe fie bier einmal luftig thun und Spaf machen möchte ... Und es ift, als faben wir Melpomene auf einem Brifettenball ben Chabut tangen, freches Belächter auf den bleichen Lippen, und ben Tod im Bergen,

## Cassandra.

(Eroilus unb Creffiba.)

Es ift die wahrsagende Tochter des Priamus, welche wir hier im Bildnisse vorführen. Sie trägt im Herzen das schauerliche Vorwissen der Zukunft; sie verkündet den Untergang Ilion's, und jetzt, wo Hektor sich waffnet, um mit dem schrecklichen Peliden zu kämpfen, sieht sie und jammert sie . . . Sie sieht im Geiste schon den geliebten Bruder aus offenen Todeswunden verbluten . . . Sie sieht und jammert. Vergebens! Niemand hört auf ihren Rath, und eben so rettungslos wie das ganze verblendete Volk sinkt sie in den Abgrund eines dunkteln Schicksals.

Rärgliche und eben nicht fehr bebeutungevolle Worte widmet Shatspeare ber schönen Seberin; fie ift bei ihm nur eine gewöhnliche Ungluckprophetin, die mit Behegeschrei in ber verfehmten Stadt umberläuft:

Ihr Auge rollt irre, Ihr Haar flattert wirre,

wie Figura zeigt.

Liebreicher hat sie unser großer Schiller in einem seiner schönften Gedichte geseiert. Hier klagt sie dem pythischen Gotte mit den schneidendsten Sammertönen das Unglud, das er über seine Priesterin verhängt ... Ich selber hatte einmal in öffentlicher Schulprufung jenes Gedicht zu beklamieren, und steden blieb ich bei den Worten:

Frommt's ben Schleier aufzuheben, Wo das nahe Schrecknis broht? Nur der Irrthum ift das Leben, Und das Wissen ift der Tod.

## gelena.

(Troilus und Creffiba.)

Diefes ift bie icone Belena, beren Geschichte ich euch nicht gang ergablen und erklaren tann; ich muffte benn wirklich mit bem Gi ber Leba beginnen.

Ihr Titularvater hieß Tyndarus, aber ihr wirklich geheimer Erzeuger war ein Gott, der in der Geftalt eines Bogels ihre gebenedeite Mutter befruchtet hatte, wie Dergleichen im Alterthum oft geschah. Früh verheirathet ward sie nach Sparta; doch bei ihrer außerordentlichen Schönheit ist es leicht begreiflich, daß sie dort bald verführt wurde, und ihren Gemahl, den König Menelaus, zum Hahnrei machte.

Meine Damen, wer von euch sich gang rein fühlt, werfe ben ersten Stein auf die arme Schwester. Ich will damit nicht sagen, daß es keine gang treuen Frauen geben könne. War boch schon

bas erste Weib, die berühmte Eva, ein Muster ehelicher Treue. Ohne den leisesten Ehebruchsgebanken wandelte sie an der Seite ihres Gemahls, des berühmten Abam's, der damals der einzige Mann in der Welt war, und ein Schurzsell von Feigenblättern trug. Nur mit der Schlange konversierte sie gern, aber bloß wegen der schönen sranzösischen Sprache, die sie sich dadurch aneignete, wie sie denn überhaupt nach Bildung strebte. O, ihr Evastöchter, ein schönes Beispiel hat euch eure Stamm-Mutter hinterlassen! . . .

Frau Benus, die unsterbliche Göttin aller Wonne, verschaffte dem Prinzen Paris die Gunft der schönen Helena; er verletzte die heilige Sitte des Gastrechts, und entsloh mit seiner holden Beute nach Troja, der sichern Burg . . . was wir Alle ebenfalls unter solchen Umständen gethan hätten. Wir Alle, und darunter verstehe ich ganz besonders uns Deutsche, die wir gelehrter sind als andere Bölker, und uns von Jugend auf mit den Geslängen des Homer's beschäftigen. Die schöne Hena ist unser frühester Liebling, und schon im Knabenalter, wenn wir auf den Schulbäuken sitzen und der Magister uns die schönen griechischen Verse expliciert, wo die trojanischen Greise beim Anblick der Helena in Entzückung gerathen . . . dann pochen

icon die füßeften Befühle in unferer jungen unerfabrenen Bruft . . . Mit errötbenben Bangen und unsicherer Zunge antworten wir auf die grammatischen Fragen des Magisters . . . Späterbin, wenn wir alter und gang gelehrt und fogar Berenmeifter geworden find, und den Teufel felbst beschmören fonnen, bann begehren wir von bem bienenden Beifte, bafe er une bie icone Beleng von Sparta verschaffe. 3ch habe es icon einmal gesagt\*), ber Sobannes Kauftus ift der mabre Reprafentant ber Deutschen, bes Bolfes, bas im Wissen feine Luft befriedigt, nicht im Leben. Obgleich diefer berühmte Doktor, der Normal-Deutsche, endlich nach Sinnengenuß lechat und ichmachtet, sucht er ben Wegenftand der Befriedigung feineswegs auf den blubenben Fluren der Wirflichkeit, sondern im gelehrten Moder ber Bücherwelt; und mabrend ein französischer ober italianischer Nefromant von dem Mephiftopheles bas iconfte Weib ber Begenwart geforbert hatte, begehrt ber beutsche Fauft ein Beib, welches bereits vor Sahrtaufenden geftorben ift, und ibm nur noch ale iconer Schatten aus alt-

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit ber Besprechung von Goethe's Faust — "Romantische Schule," erstes Buch; Sämmtliche Berte, Band VI. S. 94.

Anmerfung bes Berausgebers.

griechischen Bergamenten entgegenlächelt, die Helena von Sparta! Wie bedeutsam charakterisiert dieses Berlangen das innerste Wesen des deutschen Volkes!

Eben so kärglich wie die Cassandra hat Shatspeare im vorliegenden Stücke, in "Troilus und
Cressida," die schöne Helena behandelt. Wir sehen
sie nebst Paris auftreten, und mit dem greisen
Kuppler Pandarus einige heiter neckende Gespräche
wechseln. Sie soppt ihn, und endlich begehrt sie,
daß er mit seiner alten meckernden Stimme ein
Liebeslied singe. Aber schmerzliche Schatten der
Ahnung, die Borgefühle eines entsetzlichen Ausgangs beschleichen manchmal ihr leichtsertiges Herz;
aus den rosigsten Scherzen recken die Schlangen ihre
schwarzen Köpschen hervor, und sie verräth ihren
Gemüthszustand in den Worten:

"Lass uns ein Lied ber Liebe hören . . . diese Liebe wird uns Alle zu Grunde richten. D Kupido! Kupido! Kupido!

# Dirgilia.

(Coriolan.)

Sie ift bas Beib bes Coriolan, eine ichuchterne Taube, die nicht einmal zu girren magt in Begenwart bes überftolzen Gatten. Wenn Diefer aus dem Felde siegreich zurücklehrt, und Alles ihm entgegenjubelt, fentt fie bemutbig ibr Untlit, und ber lächelnde Seld nennt fie febr finnig: "Mein holdes Stillschweigen!" In diesem Stillschweigen liegt ihr ganger Charafter; fie schweigt wie die erröthende Rofe, wie die teufche Berle, wie der febnfüchtige Abendftern, wie das entzudte Menschenberg ... es ift ein volles, toftbares, glubenbes Schweigen, bas mehr fagt als alle Beredtfamteit, als jeber rhetorische Wortschwall. Sie ift ein verschämt fanftes Weib, und in ihrer garten Soldseligkeit bilbet fie ben reinsten Wegensat zu ihrer Schwieger, ber römischen Bolfin Bolumnia, die den Bolf Cajus

Marcius einst gesäugt mit ihrer eisernen Milch. Ja, Letztere ist die wahre Matrone, und aus ihren patricischen Zitzen sog die junge Brut Nichts als wilben Muth, ungestümen Trotz und Berachtung des Bolkes.

Wie ein Helb burch folche früh eingesogenen Tugenden und Untugenden die Lorberkrone des Ruhmes erwirbt, dagegen aber die bessere Krone, den bürgerlichen Eichenkranz einbüßt, und endlich bis zum entsetzlichsten Verbrechen, bis zum Verrath an dem Vaterland, herabsinkend, ganz schmählich untergeht: Das zeigt uns Shakspeare in dem tragischen Drama, welches "Coriolan" betitelt ist.

Nach "Troilus und Cressiba," worin unser Dichter seinen Stoff ber altgriechischen Heroenzeit entnommen, wende ich mich zu dem "Coriolan," weil wir hier sehen, wie er römische Zustände zu behandeln verstand. In diesem Drama schildert er nämlich den Parteikampf der Patricier und Plebejer im alten Rom.

Ich will nicht geradezu behaupten, daß diese Schilberung in allen Einzelheiten mit den Annalen der römischen Geschichte übereinstimme; aber das Wesen jener Kämpfe hat unser Dichter aufs tieffte begriffen und dargestellt. Wir können Solches um so richtiger beurtheilen, da unsere Gegenwart manche

Ericeinungen aufweift, Die bem betrübsamen 3wieipalte gleichen, welcher einft im alten Rom zwifden ben bevorrechteten Batriciern und den berabgemurdigten Blebejern berrichte. Man follte manchmal glauben. Shaffpeare fei ein beutiger Dichter, ber im beutigen London lebe und unter römischen Masfen die jezigen Tories und Radikalen schildern wolle. Was uns in folder Meinung noch beftarten fonnte, ift die große Abnlichkeit, die fich überhaupt zwischen ben alten Römern und beutigen Englanbern und ben Staatsmännern beiber Bolfer porfindet. In der That, eine gemiffe poefielofe Barte, Sabfucht, Blutgier, Unermublichfeit, Charafterfeftigfeit ift ben beutigen Englandern eben fo eigen wie ben alten Römern, nur daß Diefe weit mehr Land. ratten als Wafferratten maren; in der Unliebens. würdigfeit, worin fie Beide den bochften Bipfel erreicht haben, find fie fich gleich. Die auffallenbfte Wahlvermandtichaft bemerkt man bei bem Abel beider Bölker. Der englische wie der ebemalige römische Ebelmann ift patriotisch: die Baterlands. liebe balt ibn, trot aller politischen-Rechtsverschiebenbeit, mit ben Plebejern aufe innigfte verbunden, und diefes sympathetische Band bewirft, bafe die englischen Ariftofraten und Demofraten, wie einft die römischen, ein Banges, ein einiges Bolt bilben.

In andern Sandern, wo ber Abel weniger an ben Boden, fondern mehr an die Berfon des Fürften gefeffelt ift, ober gar fich gang ben partifularen Intereffen feines Standes bingiebt, ift Diefes nicht bet Fall. Dann finden wir bei dem englischen, wie einst bei bem romischen Abel, bas Streben nach Auftoritas als bas Sochfte, Ruhmmurbigfte und mittelbar auch Ginträglichste; ich sage bas mittelbar Ginträglichste, ba, wie einft in Rom, fo jest auch in England die Bermaltung ber bochften Staatsamter nur durch misbrauchten Ginfluß und berfommliche Erpressungen, also mittelbar, bezahlt wird. Bene Amter find Zwed ber Bugenbergiehung in ben boben Familien bei ben Englandern, gang wie einft bei ben Römern; und, wie bei Diesen, so auch bei Benen gilt Rriegskunft und Beredtfamkeit ale bie besten Silfsmittel fünftiger Auftoritas. Wie bei ben Römern, fo auch bei ben Englandern, ift bie Tradition des Regierens und des Administrierens bas Erbtheil ber eblen Befchlechter; und baburch werden die englischen Tories vielleicht eben so lange unentbehrlich fein, ja fich eben fo lange in Dacht erhalten, wie die senatorischen Familien des alten Rom's.

Nichts aber ist bem heutigen Zustand in Engsland so ahnlich wie jene Stimmenbewerbung, bie

wir im "Coriolan" geschilbert sehen. Mit welchem verbissenen Grimm, mit welcher höhnischen Ironie bettelt der römische Torn um die Wahlstimmen der guten Bürger, die er in der Secle so ties verachtet, deren Zustimmung ihm aber so unentbehrlich ist, um Konsul zu werden! Nur daß die meisten englischen Lords, die, statt in Schlachten, nur in Fuchsjagden ihre Wunden erworden haben, und sich von ihren Müttern in der Verstellungstunst besser unterrichten lassen, dei den heutigen Parlamentswahlen ihren Grimm und Hohn nicht so zur Schau tragen wie der starre Coriolan.

Wie immer, hat Shakspeare auch in dem vorliegenden Drama die höchste Unparteilichkeit ausgeübt. Der Aristokrat hat hier Recht, wenn er seine
plebejischen Stimmherrn verachtet; benn er sühlt,
daß er sclber tapferer im Kriege war, was bei
den Römern als höchste Tugend galt. Die armen Stimmherrn, das Bolk, haben indessen ebenfalls
Recht, sich ihm trot dieser Tugend zu widersetzn;
benn er hat nicht undeutlich geäußert, daß er als
Konsul die Brotvertheilung abschaffen wolle. "Das
Brot ist aber das erste Recht des Bolks."

## Portia.

(gulius Cafar.)

Der Hauptgrund von Cafar's Popularitat mat bie Grokmuth, womit er bas Bolf behandelte, und feine Freigebigkeit. Das Bolk abnete in ihm ben Begründer jener beffern Tage, die es unter feinen Rachkommen, ben Raifern, erleben follte; benn Diefe gemahrten bem Bolte fein erftes Recht: fie gaben ibm fein tägliches Brot. Gern verzeihen wir ben Raifern die blutigste Willfür, womit fie einige bunbert patricische Familien behandelten und die Brivilegien berfelben verspotteten; wir erfennen in ihnen, und mit Dant, die Berftorer jener Abelsberrichaft, welche dem Bolt für die barteften Dienfte nur farglichen Lohn bewilligte; wir preisen fie als weltliche Beilande, die, erniedrigend die Soben und erhöhend die Niedrigen, eine burgerliche Gleichheit einführten. Mag immerhin der Abvokat der Bergangenheit, der Batricier Tacitus, die Privatlafter und Tollheiten ber Cafaren mit dem poetischften Gifte beschreiben, wir wissen boch von ihnen das Bessere: sie fütterten das Bolt.

Cafar ift es, welcher die römische Aristokratie ihrem Untergang zuführt und den Sieg der Demokratie vorbereitet. Indessen, manche alte Patricier hegen im Herzen noch den Geist des Republikanismus; sie können die Oberherrschaft eines Einzigen noch nicht vertragen; sie können nicht leben, wo ein Einziger das Haupt über das ihre erhebt, und sei es auch das herrliche Haupt eines Julius Casar; und sie weben ihre Dolche und töbten ibn.

Demokratie und Königthum stehen sich nicht seindlich gegenüber, wie man fälschlich in unsern Tagen behauptet hat. Die beste Demokratie wird immer diejenige sein, wo ein Einziger als Infarnation des Bolkswillens an der Spike des Staates steht, wie Gott an der Spike der Weltregierung; unter jenem, dem inkarnierten Bolkswillen, wie unter der Majestät Gottes, blüht die sicherste Menschengleichheit, die echteste Demokratie. Aristokratismus und Republikanismus stehen einander ebenfalls nicht seindlich gegenüber, und Das schen wir am klarsten im vorliegenden Drama, wo sich eben in den

bochmuthigften Ariftofraten ber Beift des Republifanismus mit feinen icharfften Charafterzügen ausfpricht. Bei . Caffins noch weit mehr als bei Brutus, treten uns diefe Charafterzüge entgegen. Bir baben nämlich icon langft die Bemerkung gemacht, bafs ber Beift bes Republikanismus in einer gewiffen engbruftigen Gifersucht besteht, die Nichts über fich bulben will; in einem gemiffen Zwergneib, ber allem Emporragenden abhold ift, der nicht einmal bie Tugend durch einen Menschen repräsentiert feben möchte, fürchtend, dafe folder Tugendreprafentant feine bobere Berfonlichkeit geltend machen konne. Die Republikaner find baber beut ju Tage bescheidenheitsuchtige Deiften, und faben gern in den Menschen nur fummerliche Lebmfiguren, bie, gleichgefnetet aus ben Banben eines Schöpfers bervorgegangen, fich aller bochmuthigen Auszeichnungeluft und ehrgeizigen Prunkfucht entbalten sollten. Die englischen Republikaner huldigten einst einem ahnlichen Principe, bem Puritanismus, und Daffelbe gilt von den altrömischen Republikanern: fie waren namlich Stoifer. Wenn man Diefes bebentt, muß man erstaunen, mit welchem Scharffinn Shatfpeare ben Caffius gefchildert bat, namentlich in seinem Gespräche mit Brutus, wenn er

bort, wie das Bolt den Cafar, den es zum Ronig erheben möchte, mit Bubelgefchrei begrußt:

3ch weiß es nicht, wie 3hr und andre Menschen Bon biefem Leben bentt; mir, für mich felbit, Bar' ce fo lich, nicht ba fein, als zu leben In Furcht vor einem Befen wie ich felbft. 3d tam wie Cafar frei jur Belt, fo 3hr; Wir nahrten uns fo gut, wir tonnen Beibe So aut, wie er, bes Winters Froft ertragen. Denn einst, an einem rauben, fturm'ichen Tage, Als wild die Tiber an ihr Ufer tobte, Sprach Cafar zu mir: Bagft bu, Cafftus, nun Dit mir ju fpringen in die gorn'ge Flut, Und bis borthin zu schwimmen? - Auf bies Bort, Bekleibet, wie ich war, fturzt' ich hinein, Und hieß ihn folgen; wirklich that cr's auch. Der Strom brult' auf uns ein, wir schlugen ihn Mit wadern Sehnen, warfen ihn bei Seit', Und hemmten ihn mit einer Bruft bes Tropes; Doch eh' wir bas ermählte Biel erreicht, Rief Cafar: Silf mir, Caffius! ich finte. 3ch, wie Uneas, unfer großer Ahn, Aus Troja's Flammen einft auf scinen Schultern Den alten Bater trug, fo aus ben Bellen Bog ich ben muben Cafar. — Und ber Mann

3ft nun jum Gott erhöht, und Caffius ift Ein arm Befchöpf, und muß ben Ruden beugen, Didt Cafar nur nachläffig gegen ibn. Mle er in Spanien mar, hatt' er ein Fieber, Und wenn ber Schau'r ihn anfam, merft' ich wohl Sein Beben: ja, er bebte, biefer Gott! Das feige Blut ber Lippen nahm bie Flucht, Sein Auge, beffen Blid bie Welt bedräut, Berlor ben Glanz, und achzen hört; ich ihn. Ba, diefer Mund, der horchen hieß bie Römer, Und in ihr Buch einzeichnen feine Reben, Ach, rief: "Titinius! gieb mir zu trinken!" Wie'n frantes Madden. Götter! ich erstaune, Wie nur ein Mann fo fchwächlicher Natur Der ftolgen Welt den Borfprung abgewann, Und nahm die Balm' allein.

Cafar felber kennt seinen Mann sehr gut, und in einem Gespräche mit Antonius entfallen ihm die tiefsinnigen Worte:

Lafft wohlbeleibte Manner um mich fein, Mit glatten Köpfen, und die Nachts gut schlafen. Der Caffins bort hat einen hohlen Blid; Er benkt zu viel: die Leute find gefährlich. War er nur fetter! — Zwar ich fürcht' ihn nicht Doch wäre Furcht nicht meinem Namen fremd, Ich tenne Niemand, den ich eher miede Als diesen hagern Cassins. Er liest Biel; Er ist ein großer Prüser, und durchschaut Das Thun der Menschen ganz; er liebt kein Spiel, Wie du, Antonius; hört nicht Musik; Er lächelt selten, und auf solche Weise, Als spott' er sein, verachte seinen Geist, Den irgend was zum Lächeln bringen konnte. Und solche Männer haben nimmer Ruh', Solang sie Zemand größer sehn als sich. Das ist es, was sie so gefährlich macht.

Cassius ist Republikaner, und, wie wir es oft bei solchen Menschen sinden, er hat mehr Sinn für eble Männerfreundschaft als für zarte Frauensliebe. Brutus hingegen opfert sich für die Republik, nicht weil er seiner Natur nach Nepublikaner, sondern weil er ein Tugendheld ist, und in jener Aufsopferung eine höchste Aufgabe der Pflicht sieht. Er ist empfänglich für alle sansten Gefühle, und mit weicher Seele hängt er an seiner Gattin Portia.

Portia, eine Tochter des Cato, ganz Römerin, ist bennoch liebenswürdig, und selbst in ben böchsten Aufflügen ihres Heroismus offenbart sie

den weiblichsten Sinn und die sinnigste Weiblichsteit. Mit ängstlichen Liebesaugen lanert sie auf jeden Schatten, der über die Stirne ihres Gemahls dahinzieht und seine bekümmerten Gedanken verräth. Sie will wissen, was ihn qualt, sie will die Last des Geheimnisses, das seine Seele drückt, mit ihm theilen . . . Und als sie es endlich weiß, ist sie dennoch ein Weib, unterliegt fast den furchtbaren Besorgnissen, kann sie nicht verbergen und gesteht selber:

Ich habe Mannessinn, doch Weiberohnmacht, Wie fallt doch ein Geheinmis Weibern schwer

## Cleopatra.

(Antonius und Cleopatra.)

3a, Dieses ist die berühmte Königin von Agypten, welche den Antonius zu Grunde gerichtet hat. Er wusste es ganz bestimmt, daß er durch dieses Weib seinem Verderben entgegenging, er will sich ihren Zaubersesseln entreißen . . .

Schnell muß ich fort von hier.

Er flieht . . . boch nur um besto eher zuruckzufehren zu ben Fleischtöpfen Agpptens, zu seiner alten Nilschlange, wie er sie nennt . . . balb sühlt er sich wieder mit ihr im prächtigen Schlamme zu Alexandrien, und dort, erzählt Octavius:

Dort auf dem Markt, auf silberner Tribune, Auf goldnen Stühlen, thront er öffentlich Mit der Cleopatra. Cäsarion saß Bu ihren Füßen, ben man für ben Sohn Bon meinem Bater halt; und alle bie Unechten Kinber, die seit jener Zeit Erzeugte ihre Wollust. Ihr verlieh Aghpten er zum Eigenthum, und machte Bon Niebershrien, Chprus, Lybien sie Zur unumschränkten Königin.

An bem Ort,

Wo man die öffentlichen Spiele giebt, Da kündet' er als Könige der Kön'ge Die Söhne; gab Großmedien, Parthien, Armenien dem Alexander, wies Dem Ptolomäus Syrien, Cilicien Und auch Phönicien an. Sie selbst erschien Im Schmuck der Göttin Isis diesen Tag, Und, wie man sagt, ertheilte sie vorher Auf diese Weise oftmals schon Gehör.

Die äghptische Zauberin halt nicht bloß sein Herz, sondern auch sein Hirn gefangen, und verswirrt sogar sein Feldherrntalent. Statt auf dem festen Lande, wo er geübt im Siegen, liefert er die Schlacht auf der unsichern See, wo seine Tapsferkeit sich weniger geltend machen kann; — und bort, wohin das launenhafte Weib ihm durchaus

folgen wollte, ergreift fie plöplich die Flucht nebft allen ihren Schiffen, eben im entscheidenden Domente des Rampfes; - und Antonius, "gleich einem brunft'gen Entrich," mit ausgespannten Segelflügeln, fliebt ibr nach, und läfft Ebre und Blud im Stich. Aber nicht blog durch die weiblichen Launen Cleopatra's erleidet der unglückfelige Seld bie ichmablichfte Nieberlage; fpaterbin übt fie gegen ibn fogar ben ichmarzeften Berrath, und lafft, im gebeimen Ginverstandnis mit Octavius, ihre Flotte jum Feinde übergeben . . . Sie betrügt ibn aufs nieberträchtigfte, um im Schiffbruche feines Bluds ibre eigenen Guter zu retten, ober gar noch einige größere Bortheile zu erfischen . . . Sie treibt ibn in Berzweiflung und Tod durch Arglift und Lüge ... Und bennoch bis zum letten Augenblice liebt er fie mit gangem Bergen; ja, nach jedem Berrath, ben fie an ihm übte, entlodert feine Liebe um fo flammender. Er flucht freilich über ihre jedesmalige Tude, er fennt alle ihre Bebrechen, und in ben robeften Schimpfreden entladet fich feine beffere Ginficht, und er fagt ihr die bitterften Bahrheiten

> Ch' ich bich kannte, warst bu halb verwelkt! Ha! ließ ich besthalb ungebrückt in Rom Mein Kiffen, gab barum bie Zeugung auf

Rechtmäß'ger Kinder und von einem Kleinod Der Frauen, um von Der getäuscht zu sein, Die gern sieht, daß sie Andre unterhalten?

Du warst von jeher eine Heuchlerin. Doch werden wir in Miffethaten hart, Dann — o des Unglück! — schließen weise Götter

Die Augen uns; in unfern eigenen Koth Bersenken sie bas klare Urtheil; machen, Daß wir anbeten unfern Bahn und lachen, Benn wir hinstolpern ins Berberben.

Als kalten Bissen auf Des tobten Casar's Schuffel fand ich bich; Du warst ein Überbleibsel schon des Enejus Bompejus; andrer heißer Stunden nicht Zu denken, die, vom allgemeinen Ruf Nicht aufgezeichnet, du wollüstig dir Erhaschtest.

Aber wie jener Speer des Achilles, welcher bie Bunden, die er schlug, wieder heilen konnte, so kann der Mund des Liebenden mit seinen Russen auch die tödlichsten Stiche wieder heilen, womit sein scharfes Wort das Gemuth des Geliebten ver-

lett hat.... Und nach jeder Schändlichkeit, welche bie alte Nilschlange gegen den römischen Bolf aussübte, und nach jeder Schimpfrede, die Dieser darüsber losheulte, züngeln sie Beide mit einander um so zärtlicher; noch im Sterben drückt er auf ihre Lippen von so vielen Kusen noch den letzten Ruse...

Aber auch sie, die ägyptische Schlange, wie liebt sie ihren römischen Wolf! Ihre Berräthereien sind nur äußerliche Windungen der bösen Wurmnatur, sie übt Dergleichen mehr mechanisch aus angeborner oder angewöhnter Unart... aber in der Tiese ihrer Seele wohnt die unwandelbarste Liebe für Antonius, sie weiß es selbst nicht, daß diese Liebe jo start ist, sie glaubt manchmal, diese Liebe überwinden oder gar mit ihr spielen zu können, und sie irrt sich, und dieser Irrthum wird ihr erst recht klar in dem Augenblick, wo sie den geliebten Mann auf immer verliert, und ihr Schmerz in die erhabenen Worte ausbricht:

Ich träumt': es gab einst einen Felbheren Mar Anton! — O einen zweiten, gleichen Schlaf, Um noch einmal solch einen Mann zu seh'n!

Sein Gesicht

War wie bes himmels Antlig. Drinnen ftanb

Die Sonn' und auch ein Mond und liefen um, Und leuchteten ber Erbe kleinem D.

Seine Füße

Beschritten Oceane; sein empor= Gestreckter Arm umsauste eine Welt; Der Harmonie der Sphären glich die Stimme, Wenn sie den Freunden tönte; wenn er meint' Den Erdkreis zu bezähmen, zu erschüttern, Wie Donner rasselnd. Seine Güte kannte Den Winter nie; sie war ein Herbst, der stets Durch Ernten reicher ward. Delphinen gleich War sein Ergößen, die den Rücken ob Dem Elemente zeigen, das sie hegt. Es wandelten in seiner Liverei Der Königs= und der Fürstenkronen viel'. Und Königreich' und Inseln sielen ihm Wie Münzen aus der Tasche.

Diese Cleopatra ift ein Beib. Sie liebt und verrath zu gleicher Zeit. Es ist ein Irrthum zu glauben, bast bie Weiber, wenn sie uns verrathen, auch aufgehört haben uns zu lieben. Sie folgen nur ihrer angebornen Natur; und wenn sie auch nicht ben verbotenen Kelch leeren wollen, so möchten sie boch manchmal ein bischen nippen, an bem

Rande lecken, um wenigstens zu kosten, wie Sift schmeckt. Nächst Shakspeare, in vorliegender Tragodie, hat dieses Phanomen Niemand so gut geschildert wie unser alter Abbé Prevost in seinem Romane "Manon de Lescaut". Die Intuition des größten Dichters stimmt hier überein mit der nuchternen Beobachtung des kühlsten Prosaikers.

Ba, diese Cleopatra ift ein Beib, in der boldfeligsten und vermalebeiteften Bedeutung bes Bortes! Sie erinnert mich an jenen Ausspruch Leffing's: Als Gott das Weib schuf, nahm er den Thon au fein! Die Übergartheit seines Stoffes verträgt fich nun felten mit den Unfprüchen bes Lebens. Diefes Befcopf ift zu gut und zu ichlecht für biefe Belt. Die lieblichsten Borzüge merben bier bie Urfache der verdrieflichften Gebrechen. Dit entzückender Wahrheit schildert Shaffpeare icon gleich beim Auftreten der Cleopatra den bunten flatterbaften Launengeift, der im Ropfe ber iconen Ronigin beständig rumort, nicht felten in den bedenklichften Fragen und Beluften überfprudelt, und vielleicht eben als der lette Grund von all ihrem Thun und Laffen zu betrachten ift. Richts ift darafteris ftischer als die fünfte Scene bes erften Afts, wo fie bon ihrer Rammerjungfer verlangt, daß fie ihr Manbragora zu trinfen gebe, bamit biefer Schlaftrunk ihr die Zeit ausfülle, während Antonius entfernt. Dann plagt fie der Teufel, ihren Kuftraten Mardian zu rufen. Er frägt unterthänig, was seine Gebieterin begehre. Singen will ich dich nicht hören, antwortet sie, denn Nichts gefällt mir jest, was Eunuchen eigen ist — aber sage mir: Fühlst du denn Leidenschaft?

Marbian.

Ba, holbe Königin!

Cleopatra.

In Wahrheit? Marbian.

Richt in Wahrheit; Denn Nichts vermag ich, als was in der Wahrheit Mit Anstand kann geschehn, und doch empfind' Ich heft'ge Triebe, denk' auch oft an Das, Was Mars mit Benus that.

#### Cleopatra.

O Charmian!

Bo, glaubst du, ist er jest? Steht ober sigt er? Geht er umher? besteigt er jest sein Ros? Beglüdtes Ros, das seine Last erträgt! Sei tapfer, Ros! benn weißt du, wen du trägst? Der Erbe halben Atlas! Ihn, den Arm, Den Helm der Menschen! Sprechen wird er oder beine's werte. Bb. III.

Wirb murmeln jett: Wo ift nun meine Schlange Des alten Ril's? — Denn also nennt er mich.

Soll ich, ohne Furcht vor biffamatorifdem Difflächeln, meinen gangen Bedanten aussprechen, fo muß ich ehrlich betennen: biefes ordnungelofe Fühlen und Denken ber Cleopatra, welches eine Folge bes ordnungelofen, mugigen und beunrubigten Lebenswandels, erinnert mich an eine gemisse Rlasse verschwenderischer Frauen, deren toftspieliger Saushalt von einer außerehelichen Freigebigkeit beftritten wird, und die ihre Titulargatten febr oft mit Liebe und Treue, nicht felten auch mit bloger Liebe, aber immer mit tollen Launen plagen und beglüden. Und war fie benn im Grunde etwas Anders, biefe Cleopatra, die mabrlich mit aanptischen Kroneinfünften nimmermehr ihren unerhörten Luxus begablen konnte, und von dem Antonius, ihrem römifden Entreteneur, die erprefften Schate ganger Provinzen ale Beschenke empfing, und im eigentlichen Sinne bes Wortes eine unterhaltene Roniain war!

In bem aufgeregten, unftaten, aus lauter Extremen zusammengewürfelten, brudend schwülen Geiste ber Cleopatra wetterleuchtet ein sinnlich wilder, schwefelgelber Wig, der uns mehr erschreckt ale ergött. Plutarch giebt une einen Begriff von biefem Wige, ber fich mehr in Sandlungen ale in Worten ausspricht, und icon in ber Schule lachte ich mit ganger Seele über den mpftificierten Untonius, ber mit feiner toniglichen Beliebten auf ben Fifchfang ausfuhr, aber an feiner Schnur lauter eingesalzene Fische beraufzog; benn bie schlaue Agnpterin hatte beimlich eine Menge Taucher beftellt, welche unter bem Waffer an bem Angelhaten bes verliebten Römers jedesmal einen eingefalzenen Fisch ju befestigen mufften. Freilich, unfer Lebrer machte bei biefer Anetbote ein febr ernfthaftes Beficht, und tabelte nicht wenig ben frevelhaften übermuth, womit die Königin das Leben ihrer Unterthanen, jener armen Taucher, aufs Spiel fette, um den befagten Spaß auszuführen; unfer Lehrer war überhaupt fein Freund ber Cleopatra, und er machte uns febr nachbrücklich barauf aufmerksam, wie fich ber Antonius burch biefes Beib feine gange Staats-Rartière verdarb, in hausliche Unannehmlichkeiten verwidelte, und endlich ins Unglud fturate.

Sa, mein alter Lehrer hatte Recht, es ist äußerst gesährlich, sich mit einer Person, wie die Cleopatra, in ein näheres Berhältnis einzulassen. Ein Held fann dadurch zu Grunde geben, aber auch nur ein

Beld. Der lieben Mittelmäßigfeit droht bier, wie überall, feine Gefahr.

Wie der Charafter der Cleopatra, fo ift and ibre Stellung eine außerst wigige. Diefes launifche, luftfüchtige, wetterwendische, fieberhaft tofette Beib, biefe antite Bariferin, diefe Bottin des Lebens, gaufelt und berricht über Agppten, dem ichweigfam ftarren Todtenland ... Ihr fennt es mohl, jenes Agppten, ienes gebeimnisvolle Migraim, jenes enge Rilthal, das wie ein Sarg aussicht . . . 3m boben Schilfe greint das Krofodil ober das ausgesette Lind ber Offenbarung . . . Felsentempel mit toloffalen Bfeilern, woran beilige Thierfragen lehnen, bafelich bunt bemalt . . . An der Pforte nickt der bieroalppbenmutige Isismond . . . In üppigen Billas halten die Mumien ihre Siefta, und die vergoldete Larve foutt fie vor den Fliegenschwärmen der Bermefung . . . Wie stumme Bedanken steben bort bie schlanken Obelisken und die plumpen Byramiden . . . 3m hintergrund grugen die Mondberge Athiopiens, welche die Quellen des Nil's verhüllen ... Überall Tod, Stein und Geheimnis . . . Und über biefes Land berrichte ale Ronigin bie icone Cleopatra.

Wie witig ift Gott!

# Lavinia.

#### (Titus Andronitus.)

In "Bulius Cafar" feben wir die letten Budungen des republifanischen Beiftes, der dem Auftommen der Monarcie vergebens entgegenkämpft; die Republik hat sich überlebt, und Brutus und Caffius tonnen nur den Mann ermorden, der zuerft nach ber foniglichen Rrone greift, feineswegs aber vermögen fie das Ronigthum zu tobten, das in ben Bedürfnissen ber Zeit icon tief murgelt. In Antonius und Cleopatra feben wir, wie, ftatt bes einen gefallenen Cafar's, brei andre Cafaren nach ber Beltherrschaft die fühnen Bande streden; die Principienfrage ift gelöft, und ber Rampf, ber zwischen diefen Triumvirn ausbricht, ift nur eine Perfonenfrage: Wer foll Imperator fein, Berr über alle Menschen und Lande? Die Tragodie, betitelt "Titus Andronifus," zeigt uns, bafs auch biefe unbeschränkte Alleinberrichaft im romischen Reiche bem Befete aller irdifden Erfdeinungen folgen, nämlich in Bermefung übergeben muffte, und Nichts gemährt einen fo widerwärtigen Anblick wie jene fpateren Cafaren, die bem Bahnfinn und bem Berbrechen ber Reronen und Caliquien noch die minbigfte Schwächlichfeit bingufügten. Diefen, den Reronen und Caligulen, ichwindelte auf ber Sobe ihrer Allmacht; sich erhaben bunfend über alle Menschlichkeit, murben fie Unmenschen; fich felber für Bötter haltend, murden fie gottlos; ob ihrer Ungeheuerlichkeit aber konnen wir vor Erstaunen fie taum mehr nach vernünftigen Magftaben beur-Die fpateren Cafaren bingegen find weit mehr Begenftande unferes Mitleids, unferes Unwillens, unseres Efels; es fehlt ihnen die beidnifche Selbftvergötterung, ber Raufch ihrer alleini= gen Majestät, ihrer ichauerlichen Unverantwortlichfeit ... Sie find driftlich gerknirscht, und ber fcmarge Beichtiger bat ihnen ins Bewissen geredet, und fie abnen jest, bafe fie nur armfelige Burmer find, baß fie bon der Bnade einer bobern Gottheit abbangen, und daß fie einft für ihre irbifchen Gunben in ber Solle gesotten und gebraten werben.

Obleich in "Titus Andronifus" noch das äußere Gepränge des Seidenthums waltet, fo offenbart

fich boch in diefem Stud icon ber Charafter ber spätern driftlichen Zeit, und die moralische Berfehrtheit in allen fittlichen und burgerlichen Dingen ift icon gang byzantinifc. Diefes Stud gebort ficher zu Shativeare's frühesten Erzenanissen, obgleich manche Kritifer ibm die Autorschaft ftreitig machen; es herrscht barin eine Unbarmberzigfeit, eine fcneidende Borliebe für das Safeliche, ein titanifches Sabern mit ben göttlichen Mächten, wie wir Dergleichen in den Erftlingswerten der größten Dichter ju finden pflegen. Der Beld, im Begenfat zu feiner ganzen bemoralifierten Umgebung, ift ein echter Römer, ein Überbleibsel aus der alten ftarren Beriode. Ob bergleichen Denfchen bamals noch existierten? Es ist möglich; benn die Natur liebt es von allen Rreaturen, deren Battung untergebt ober fich transformiert, noch irgend ein Eremplar aufzubemahren, und fei es auch als Berfteinerung, wie wir Dergleichen auf Bergesboben gu finden pflegen. Titus Andronifus ift ein folcher verfteinerter Römer, und feine fosfile Tugend ift eine mabre Ruriofität jur Zeit ber fpateften Cafaren.

Die Schändung und Berftummelung seiner Tochter Lavinia gehört zu ben entsetlichsten Scenen, die sich bei irgend einem Autor finden. Die Gesichichte der Philomele in den Berwandlungen des

Ovidius ist lange nicht so schauberhaft; benn ber unglücklichen Römerin werden sogar die Hände abgehackt, damit sie nicht die Urheber des grausamsten Bubenstücks verrathen könne. Wie der Bater durch seine starre Männlichkeit, so mahnt die Tochter durch ihre hohe Beibeswürde an die sittlichere Bergangenheit; sie scheut nicht den Tod, sondern die Entehrung, und rührend sind die keuschen Borte, womit sie ihre Feindin, die Kaiserin Tamora, um Schonung ansleht, wenn die Söhne Derselben ihren Leib besteden wollen:

Nur schnellen Tob ersteh' ich! — und noch Eins, Was Weiblichkeit zu nennen mir verweigert: Entzieh mich ihrer Wollust, schrecklicher Als Morb für mich, und wälze meine Leiche In eine garst'ge Grube, wo kein Auge Des Mannes jemals meinen Körper sieht. D, Dies erfüll, und sei erbarmungsvoll Als Mörberin!

In dieser jungfräulichen Reinheit bilbet Lavinia den vollendeten Gegensatz zu der erwähnten Kaiserin Tamora; hier, wie in den meisten seiner Dramen, stellt Shakspeare zwei ganz gemuthevers schiedene weibliche Gestalten neben einander, und veranschaulicht uns ihren Charafter durch ben Konstraft. Dieses sahen wir schon in "Antonius und Cleopatra," wo neben ber weißen, kalten, sittlichen, erzprosaischen und häuslichen Octavia unsere gelbe, ungezügelte, eitle und inbrünstige Agypterin besto plastischer hervortritt.

Aber auch jene Tamora ift eine schöne Figur, und es bunkt mir eine Ungerechtigkeit, bafe ber englische Grabstichel in gegenwärtiger Galerie Shatspeare'scher Frauen ihr Bildnis nicht eingezeichnet hat. Sie ift ein iconce majeftatisches Beib, eine bezaubernd imperatorische Geftalt, auf ber Stirne bas Zeichen der gefallenen Göttlichkeit, in den weltverzehrende Wolluft, prachtvoll Augen eine lafterhaft, lechzend nach rothem Blut. Beitblidend milbe, wie unser Dichter fich immer zeigt, bat er icon in ber erften Scene, wo Tamora erscheint, alle die Greuel, die fie spater gegen Titus Undronifus ausübt, im Boraus justificiert. Denn biefer starre Römer, ungerührt von ihren schmerglichsten Mutterbitten, läfft ihren geliebten Sohn gleichsam bor ihren Mugen binrichten; fobald fie nun in ber werbenden Bunft des jungen Raifers die Soffnungestrablen einer fünftigen Rache erblict, entringeln fich ihren Lippen die jauchzend finftern Worte:

3ch will es ihnen zeigen, was es heißt, Benn eine Königin auf ben Straffen fniet, Und Gnab' umfonft erfieht.

Wie ihre Grausamkeit entschuldigt wird durch das erduldete Übermaß von Qualen, so erscheint die metenhafte Liederlichkeit, womit sie sich sogar einem scheußlichen Mohren hingiebt, gewissermaßen veredelt durch die romantische Poesie, die sich darin ausspricht. Ja, zu den schauerlich süßesten Zaubergemälden der romantischen Poesie gehört jene Scene, wo während der Jagd die Kaiserin Tamora ihr Gefolge verlassen hat, und ganz allein im Walde mit dem geliebten Mohren zusammentrisst.

Warum so traurig, holber Aaron? Da boch umher so heiter Alles scheint. Die Bögel singen überall im Busch, Die Schlange liegt im Sonnenstrahl gerollt, Das grüne Laub bebt von dem kühlen Hauch, Und bilbet bunte Schatten auf dem Boden. Im süßen Schatten, Aaron, laß uns sitzen, Indeß das Echo schwathast Hunde äfft, Und wiederhallt der Hörner hellen Klang, Als sei die Jagd verdoppelt; — laß uns sitzen,

Und horchen auf das gellende Getöse.

Nach solchem Zweikampf, wie der war, den Dido — Erzählt man — mit Äneas einst genoss,
Als glücklich sie ein Sturmwind übersiel,
Und die verschwiegne Grotte sie verbarg,
Laß uns verschlungen Beide, Arm in Arm,
Wenn wir die Lust genossen, goldnem Schlaf
Uns überlassen; während Hund wied horn
Und Bögel mit der süßen Melodie
Uns Das sind, was der Amme Lied ist, die
Damit das Kindlein lust und wiegt zum Schlaf.

Bährend aber Wollustgluthen aus den Augen der schönen Kaiserin hervorlodern, und über die schwarze Gestalt des Mohren wie lockende Lichter, wie züngelnde Flammen ihr Spiel treiben, denkt Dieser an weit wichtigere Dinge, an die Aussüh-rung der schändlichsten Intriguen, und seine Ant-wort bildet den schrofisten Gegensatz zu der brünsstigen Anrede Tamora's.

## Conftange.

(König Johann.)

Es war am 29. August bes Jahrs 1827 nach Christi Geburt, als ich im Theater zu Berlin bei ber ersten Vorstellung einer neuen Tragödie vom Herrn E. Raupach allmählig einschlief.

Für das gebildete Publikum, das nicht ins Theater geht und nur die eigentliche Literatur kennt, muß ich hier bemerken, daß benannter Herr Raupach ein sehr nützlicher Mann ist, ein Tragösdiens und KomödiensLieferant, welcher die Berliner Bühne jeden Monat mit einem nenen Meisterwerke versieht. Die Berliner Bühne ist eine vortrefsliche Anstalt und besonders nützlich für Hegel'sche Philossophen, welche des Abends von dem harten Tagswert des Denkens ausruhen wollen. Der Geist ersholt sich dort noch weit natürlicher als bei Bisotsti. Man geht ins Theater, streckt sich nachlässig hin

auf die sammtnen Bänke, lorgniert die Augen seiner Nachbarinnen oder die Beine der eben auftretensten Mimin, und wenn die Kerls von Komödianten nicht gar zu laut schreien, schläft man ruhig ein, wie ich es wirklich gethan am 29. August des Jahres 1827 nach Christi Geburt.

Als ich erwachte, mar Alles dunkel rund um mich ber, und bei dem Scheine einer mattflimmernden Lampe erkannte ich, dass ich mich gang allein im leeren Schauspielbause befand. 3ch beschlofe, den übrigen Theil der Nacht dort zu verbringen, fuchte wieder gelinde einzuschlafen, welches mir aber nicht mehr fo gut gelang wie einige Stunden vorber, als ber Mobnbuft ber Raupach'schen Berfe mir in die Nafe ftieg; auch ftorte mich allzusehr bas Rnispern und Gepiepse ber Mäuse. Unfern vom Drdefter rafchelte eine gange Mäufekolonie, und ba ich nicht blog Raupach'iche Berfe, fondern auch die Sprache aller übrigen Thiere verstebe, fo erlauschte ich ganz unwillfürlich die Gespräche jener Mäuse. Sie fprachen über Gegenftanbe, bie ein benfenbes Befcopf am meiften intereffieren muffen: über die letten Grunde aller Ericheinungen, über bas Befen ber Dinge an und für fich, über Schicffal und Freiheit des Willens, über die große Raupach'iche Tragodie, die fich furz borber mit allen möglichen

Schredniffen vor ihren eignen Augen entfaltet, entwickelt und geendigt hatte.

3hr jungen Leute, fprach langfam ein alter Mauferich, ihr habt nur ein einziges Stud ober nur wenige folder Stude gefeben, ich aber bin ein Greis, und habe beren icon febr viele erlebt und fie alle mit Aufmertfamteit betrachtet. Da babe ich nun gefunden, daß fie fich im Wefen alle abnlich, daß fie fast nur Bariationen besselben The mas find, daß manchmal ganz diefelben Expositionen, Berwicklungen und Rataftrophen vorkommen. Es find immer diefelben Menfchen und diefelben Leibenschaften, welche nur Roftume und Redefiguren wechseln. Da find immer dieselben Beweggrunde bes handelns, Liebe ober hafs ober Ebrgeig ober Eifersucht, ber Belb mag nun eine romische Toga ober einen altdeutschen harnisch, einen Turban ober einen Filz tragen, sich antit ober romantisch gebarben, einfach ober geblumt, in ichlechten Samben ober in noch ichlechtern Trochaen fprechen. gange Beschichte ber Menschheit, die man gern in verschiedene Stude, Afte und Auftritte eintheilen möchte, ift doch immer eine und biefelbe Beschichte; es ift eine nur maffierte Wiederfehr derfelben Raturen und Ereigniffe, ein organischer Rreislauf, ber immer von vorne wieder anfängt; und wenn man

Das einmal gemerkt hat, so ärgert man sich nicht mehr über das Bose, man freut sich auch nicht mehr allzustark über das Gute, man lächelt über die Narrheit jener Heroen, die sich aufopfern fün die Beredlung und Beglüdung des Menschenges schlechts; man amusiert sich mit weiser Gelassenheit.

Ein ficherndes Stimmchen, welches einem tleis nen Spigmauschen ju geboren ichien, bemerfte bagegen mit großer Sast: Auch ich habe Beobachtungen angestellt, und nicht blog von einem einzigen Standpunkte aus, ich habe mir feine fpringende Mühe verdrießen laffen, ich verließ das Parterre und betrachtete mir die Dinge hinter ben Rouliffen, und ba babe ich gar befremdliche Entbedungen gemacht. Diefer Beld, den ihr eben bewundert, ber ift gar fein Seld; benn ich fab, wie ein junger Burich ibn einen besoffenen Schlingel nannte, und ibm diverse Fußtritte gab, die er ruhig einsteckte. Bene tugendhafte Pringeffin, die fich für ihre Tugend aufzuopfern ichien, ift weber eine Pringeffin, noch tugendhaft; ich habe gefeben, wie fie aus einem Borgellantopfchen rothe Farbe genommen, ihre Wangen bamit angeftrichen, und Diefes galt nachber für Schamröthe; am Enbe fogar warf fie fich gabnend in bie Arme eines Garbelieutenants, ber ibr auf Ghre versicherte, bafe fie auf feiner

Stube einen juten Beringfalat nebft einem Glafe Bunich finden murbe. Bas ihr fur Donner und Blit gehalten babt, Das ift nur bas Rollen einiger Blechwalzen und das Berbrennen einiger Loth geftokenen Rolophoniums. Aber gar jener bide ebrliche Bürger, der lauter Uneigennütigfeit und Grogmuth zu fein ichien, ber gantte fich febr geldgierig mit einem bunnen Menschen, ben er Berr Generalintendant titulierte, und von dem er einige Thaler Zulage verlangte. Ba, ich habe Alles mit eigenen Augen geseben, und mit eigenen Obren gebort; all bas Große und Eble, bas uns bier poragiert wurde, ift Lug und Trug; Gigennut und Selbstsucht find die geheimen Triebfebern aller Sandlungen, und ein vernünftiges Wefen lafft fic nicht taufden burch ben Schein.

Hiergegen aber erhob sich eine seufzende, weinerliche Stimme, die mir schier bekannt dünkte, obgleich ich dennoch nicht wusste, ob sie einer mannlichen oder weiblichen Maus gehörte. Sie begann mit einer Rlage über die Frivolität des Zeitalters, jammerte über Unglauben und Zweifelsucht, und betheuerte Biel von ihrer Liebe im Allgemeinen Ich liebe euch, seufzte sie, und ich sage euch die Wahrheit. Die Wahrheit aber offenbarte sich mir durch die Gnade in einer geweiheten Stunde. Ich

ichlich ebenfalls umber, die letten Grunde ber bunten Begebenbeiten, die auf biefer Bubne vorüberjogen, ju enträthfeln und ju gleicher Beit auch wohl ein Brotfrumden zu finden, um meinen leiblichen hunger zu ftillen; benn ich liebe euch. Da entbedte ich plotlich ein ziemlich geräumiges Loch oder vielmehr einen Raften, worin zusammengekauert ein bunnes, graues Mannchen fag, meldes eine Rolle Papier in der Sand hielt, und mit monotoner leifer Stimme alle bie Reben rubig bor fich bin fprach, welche oben auf ber Bubne fo laut und leidenschaftlich beklamiert murben. Gin mpftischer Schauer jog über mein Gell, trot meiner Unmurbigfeit mar ich boch begnabigt worden, bas Allerbeiligfte zu erschauen, ich befand mich in ber feligen Nabe bes geheimnisvollen Urmefens, bes reinen Beiftes, welcher mit feinem Willen die Rorperwelt regiert, mit feinem Wort fie ichafft, mit dem Worte fie belebt, mit bem Worte fie vernichtet; benn bie Belben auf ber Buhne, die ich noch furz vorher jo ftart bewundert, ich fab, dafe fie nur bann mit Sicherheit redeten, wenn fie Sein Wort gang glaubig nachsprachen, bafe fie bingegen angftlich ftammelten und ftotterten, wenn fic fich ftolg bon 3hm entfernt und Seine Stimme nicht vernommen batten; Alles, fab ich, mar nur abbangige Kreatur Seine's Berte. Bb. IIL 16

von Ihm, Er war der Alleinselbständige in Seinem allerheiligsten Kasten An jeder Seite Seines Kastens erglühten die geheimnisvollen Lampen, erklangen die Biolinen und könten die Flöten, um Ihn her war Licht und Musik, Er schwamm in harmonischen Strahlen und strahlenden Harmonien...

Doch diese Rede ward am Ende so näselnd und weinerlich wispernd, dass ich Wenig mehr davon verstehen konnte; nur mitunter hörte ich die Worte: Hüte mich vor Katen und Mausefallen, — gieb mir mein tägliches Brosämchen, — ich liebe ench — In Swigkeit! Amen. —

Durch Mittheilung bieses Traumes möchte ich meine Ansicht über bie verschiedenen philosophischen Standpunkte, von wo aus man die Weltzgeschichte zu beurtheilen pflegt, meine Gedanken verrathen, zugleich andeutend, warum ich diese leichzten Blätter mit keiner eigentlichen Philosophie der englischen Geschichte befrachte.

Ich will ja überhaupt die bramatischen Gebichte, worin Shakspeare die großen Begebenheiten der englischen Hiftorie verherrlicht hat, nicht dogmatisch erläutern, sondern nur die Bildnisse der Frauen, die aus jenen Dichtungen hervorblühen, mit einigen Wortarabesten verzieren. Da in diesen englischen Geschichtsdramen die Frauen Richts

weniger als die Hauptrollen spielen, und der Dichter sie nie auftreten lässt, um, wie in andern Stücken, weibliche Gestalten und Charaktere zu schilbern, sondern vielmehr weil die darzustellende Historie ihre Einmischung erforderte, so werde ich auch desto kärglicher von ihnen reben.

Conftanze beginnt ben Reihen, und zwar mit schmerzlichen Gebärden. Wie die Mater dolorosa trägt fie ihr Kind auf bem Arme. . .

Das arme Rind, burch welches Alles gebüßt wird, Was die Seinigen verschulbet.

Auf ber Berliner Bühne sah ich einst diese trauernde Königin ganz vortrefflich dargestellt von der ehemaligen Madame Stich. Minder brillant war die gute Maria Luise, welche zur Zeit der Invasion auf dem französischen Hostheater die Königin Constanze spielte. Indessen kläglich über alle Maßen zeigte sich in dieser Rolle eine gewisse Masdame Karoline, welche sich vor einigen Jahren in der Provinz, besonders in der Bendée, herumtrieb; es sehlte ihr nicht an Taleut und Passion, aber sie hatte einen zu dicken Bauch, was einer Schausspielerin immer schadet, wenn sie heroische Königsswittwen tragieren soll.

## Lady Percy.

(Ronig Beinrich IV.)

Ich träumte mir ihr Gesicht und überhaupt ihre Gestalt minder vollsteischig als sie hier konterseit ist. Bielleicht aber kontrastieren die scharfen Züge und die schlanke Taille, die man in ihren Worten wahrnimmt, und welche ihre geistige Physicognomie offenbaren, desto interessanter mit ihrer wohlgeründeten äußern Bildung. Sie ist heiter, herzlich und gesund an Leib und Seele. Prinz Heinrich möchte uns gern diese liebliche Gestalt verleiben, und parodiert sie und ihren Perch:

"Ich bin noch nicht in Berch's Stimmung, bem heißsporn bes Norbens, ber euch sechs bis sieben Dutend Schotten zum Frühstüd umbringt, sich die hande wäscht und zu seiner Frau sagt: "Pfui über dies stille Leben! Ich muß zu thun haben." — "D, mein herzens-heinrich," sagt

fie, "wie Biele haft du heute umgebracht?" — "Gebt meinem Scheden zu faufen," und eine Stunde drauf antwortet er: "Ein Studer vierzehn; Baga= tell! Bagatell!"

Wie furz, so entzudend ift die Scene, wo wir den wirklichen haushalt des Percy und seiner Frau sehen, wo diese den brausenden helden mit den kedften Liebesworten zügelt:

Romm, komm, du Papagei! antworte mir Geradezu auf Das, was ich bich frage. Ich breche dir ben kleinen Finger, Heinrich, Willft du mir nicht die ganze Wahrheit fagen.

Percy.

Fort! Fort!

Du Tänblerin! — Lieben? — Ich lieb' bich nicht, Ich frage nicht nach dir. Ift dies 'ne Welt Zum Puppenspielen und Mit-Lippen-fechten? Nein, jeto muß es blut'ge Nasen geben, Zerbrochne Kronen, die wir doch im Handel Für voll andringen. — Alle Welt, mein Pferd! Was sagst du, Käthchen? wolltest du mir was?

Lady Perch.

Ihr liebt mid nicht? Ihr liebt mich wirklich nicht? But, lafft ce nur; benn, weil Ihr mich nicht liebt,

Lieb' ich mich felbst nicht mehr. Ihr liebt mich nicht? Rein, fagt mir, ob Das Scherz ift ober Ernft?

Percy.

Romm, willst mich reiten sehn?
Wenn ich zu Pfecbe bin, so will ich schwören:
Ich liebe dich unenblich. Doch höre, Käthchen:
Du musst mich serner nicht mit Fragen quälen,
Wohin ich geh', noch rathen, was es soll.
Wohin ich muß, muß ich; und kurz zu sein,
Seut Abend muß ich von dir, liebes Käthchen.
Ich kenne dich als weise, doch nicht weiser
Als Henne dich als weise, boch nicht weiser
Als Heine besieh, und an Berschwiegenheit
Ist keine besser, benn ich glaube sicher:
Du wirst nicht sagen, was du selbst nicht weißt —
Und so weit, liebes Käthchen, trau ich dir.

# Pringessin Catharina.

(Rönig Heinrich V.)

Bat Shatspeare wirklich die Scene geschrieben, wo die Bringeffin Ratharina Unterricht in der englifchen Sprache nimmt, und find überhaupt von ibm alle jene frangösischen Rebensarten, womit fie John Bull ergött? Ich zweifle. Unser Dichter batte dieselben tomischen Effette mittelft eines eng= lifden Bargons bervorbringen tonnen, um fo mebr, ba die englische Sprache die Gigenschaft besitt. daß fie, ohne bon den Regeln der Grammatit abzuweichen, durch bloke Anwendung romanischer Borte und Rouftruktionen eine gewisse frangöfische Beiftesrichtung hervortreten laffen fann. In abnlicher Beife konnte ein englischer Schauspielbichter eine gemiffe germanische Sinnegart andeuten, wenn er fich nur altfächfischer Ausbrude und Wendungen bedienen wollte. Denn die englische Sprache besteht aus zwei heterogenen Elementen, dem romanischen und dem germanischen Element, die, nur zusammengedrückt, nicht zu einem organischen Ganzen vermischt sind; und sie fallen leicht ausseinander, und alsbann weiß man doch nicht genau zu bestimmen, auf welcher Seite sich das legitime Englisch befindet. Man vergleiche nur die Sprache bes Doktor Johnson oder Addison's mit der Sprache Byron's oder Cobbett's. Shakspeare hätte wahrslich nicht nöthig gehabt, die Prinzessin Catharina Französisch sprechen zu lassen.

Dieses führt mich zu einer Bemerkung, die ich schon an einem andern Orte aussprach. Es ist nämlich ein Mangel in den geschichtlichen Oramen von Shakspeare, dass er den normannischefranzöesischen Geist des hohen Abels nicht mit dem sächesischeritischen Geist des Bolks durch eigenthümslichere Sprachformen kontrastieren lässt. Walter Scott that Dieses in seinen Romanen, und erreichte badurch seine farbigsten Effekte.

Der Rünftler, ber uns zu diefer Galerie bas Konterfei ber französischen Prinzessin geliefert, hat ihr, wahrscheinlich aus englischer Malice, weniger schöne als brollige Züge geliehen. Sie hat hier ein wahres Vogelgesicht, und die Augen sehen aus wie geborgt. Sind es etwa Papageienfedern, die

sie auf dem Haupte trägt, und soll damit ihre nachplappernde Gelehrigkeit angedeutet werden? Sie hat kleine, weiße, neugierige Hände. Eitel Bugliebe und Gefallsucht ist ihr ganzes Wesen, und sie weiß mit dem Fächer allerliebst zu spielen. Ich wette, ihre Füßchen kokettieren mit dem Boden, worauf sie wandeln.

#### Jeanne d'Arc.

(Ronig Beinrich VI. Erfter Theil.)

Beil dir, großer beutscher Schiller, ber bu bas hohe Standbild wieder glorreich gesäubert haft von bem schmutigen Wite Boltaire's und ben fcwargen Fleden, die ihm fogar Shaffpeare angebichtet! ... Ba, mar es brittischer Nationalhass ober mittelalterlicher Aberglaube, mas feinen Beift umnebelte, unfer Dichter bat bas belbenmutbige Dabchen als eine Bere bargeftellt, die mit den dunkeln Mächten ber Solle verbundet ift. Er lafft bie Damonen der Unterwelt von ihr beschwören, und gerechtfertigt wird burch folche Annahme ihre graufame Sinrichtung. - Ein tiefer Unmuth erfafft mich jedesmal, wenn ich zu Rouen über ben fleinen Marktplat mandle, wo man die Bungfrau verbrannte, und eine ichlechte Statue diese ichlechte That verewigt. Qualvoll töbten! Das war also icon

damals eure Handlungsweise gegen überwundene Feinde! Nächst bem Felsen von St. Helena giebt ber erwähnte Marktplatz von Rouen bas empörendste Zeugnis von der Großmuth ber Engländer.

Sa, auch Shakspeare hat sich an der Pucelle versündigt, und wo nicht mit entschiedener Feindschaft, behandelt er sie doch unfreundlich und lieblos, die eble Jungfrau, die ihr Vaterland befreite! Und hätte sie es auch mit Hilfe der Hölle gethan, sie verdiente dennoch Ehrsurcht und Bewunderung!

Oder haben die Aritiker Recht, welche dem Stücke, worin die Pucelle auftritt, wie auch dem zweiten und dritten Theile "Heinrichs VI.," die Autorschaft des großen Dichters absprechen? Sie behaupten, diese Trilogie gehöre zu den ältern Dramen, die er nur bearbeitet habe. Ich möchte gern, der Jungfrau von Orleans wegen, einer solchen Annahme beipflichten. Aber die vorgebrachten Argumente sind nicht haltbar. Diese bestrittenen Dramen tragen in manchen Stellen allzu sehr das Bollgepräge des Shakspeare'schen Geistes.

## Margaretha.

(Ronig Beinrich VI. Erfter Theil.)

Heignier noch als Mädchen. Suffolt tritt auf und führt sie vor als Wädchen. Suffolt tritt auf und führt sie vor als Gefangene, doch che er sich Dessen versieht, hat sie ihn selber gefesselt. Er mahnt uns ganz an den Rekruten, der von einem Wachtposten aus seinem Hauptmann entgegenschrie: "Ich habe einen Gefangenen gemacht." — "So bringt ihn zu mir her," autwortete der Hauptmann. "Ich kann nicht," erwiederte der arme Rekrut, "denn mein Gefangener lässt mich nicht mehr los."

Suffolt fpricht:

Sei nicht beleibigt, Bunber ber Natur! Bon mir gefangen werben ift bein Loos. So schütt ber Schwan bie flaumbebedten Schwänlein, Mit seinen Flügeln sie gefangen haltenb; Allein sobald dich kränkt die Sklaverei, So geh, und sei als Suffolk's Freundin frei. (Sie wendet sich weg, als wollte sie gehen.)

D bleib! Mir fehst die Kraft, sie zu entlassen, Befrein will sie die Hand, das Herz sagt Nein. Wie auf krystallnem Strom die Sonne spielt Und blinkt mit zweitem nachgeahmten Strahl, So scheint die lichte Schönheit meinen Augen. Ich würbe gern, doch wag' ich nicht zu reden; Ich sodre Tint' und Feder, ihr zu schreiben. Pfui, De sa Poole! entherze dich nicht selbst. Haft keine Zung'? ist sie nicht da? Berzagst du vor dem Anblick eines Weibs? Ach ja! der Schönheit hohe Majestät Berwirrt die Zung', und macht die Sinne wüst.

Margaretha.

Sag, Graf von Suffolk (wenn du so dich nennst), Was gilt's zur Lösung, eh' du mich entlüffest? Denn wie ich seh', bin ich bei dir Gefangne.

Suffolt (beiseit).

Wie weißt bu, ob sie beine Bitte weigert, Eh' bu um ihre Liebe bich versucht?

Margaretha.

Du fprichft nicht. Was für Lösung muß ich zahlen?

#### Suffolt (beifeit).

Ba, fie ift fchon, brum muß man um fic werben; Sie ift ein Beib, brum tann man fic gewinnen.

Er findet endlich das beste Mittel, die Gefangene zu behalten, indem er sie seinem Könige anvermählt, und zugleich ihr öffentlicher Unterthan und ihr heimlicher Liebhaber wird.

Ift diefes Berbaltnis zwischen Margarethen und Suffolf in der Beschichte begründet? 3ch meiß nicht. Aber Shaffpeare's divinatorisches Auge fieht oft Dinge, wovon die Chronif Nichts melbet, und bie bennoch mahr find. Er fennt fogar jene fluchtigen Träume ber Bergangenheit, die Rlio aufzuzeichnen vergaß. Bleiben vielleicht auf bem Schauplat der Begebenheiten allerlei bunte Abbilber berfelben gurud, die nicht wie gewöhnliche Schatten mit den wirklichen Erscheinungen verschwinden, fonbern gespeuftisch haften bleiben am Boden, unbemerft von den gewöhnlichen Werkeltagemenschen, die ahnungslos darüberbin ihre Beschäfte treiben, aber manchmal gang farben- und formenbeftimmt fichtbar werdend für das febende Auge jener Sonntagekinder, die mir Dichter nennen?

## Konigin Margaretha.

(Ronig Beinrich VI. Zweiter und britter Theil.)

In biesem Bildnis sehen wir dieselbe Margaretha als Königin, als Gemahlin des sechsten Heinrich's. Die Knospe hat sich entsaltet, sie ist jetzt eine vollblühende Rose; aber ein widerlicher Wurm liegt darin verborgen. Sie ist ein hartes, frevelhastes Weib geworden. Beispiellos grausam in der wirklichen wie in der gedichteten Welt ist die Scene, wo sie dem weinenden Jork das gräseliche, in das Blut seines Sohnes getauchte Tuch überreicht, und ihn verhöhnt, dass er seine Thränen damit trocknen möge. Entsetlich sind ihre Worte:

Sieh, Pork! dies Tuch befleckt' ich mit dem Blut, Das mit geschärftem Stahl der tapfre Elifford Hervor ließ strömen aus des Knaben Busen; Und kann dein Aug' um seinen Tod sich feuchten, So geb' ich dir's, die Wangen abzutrocknen. Ach, armer Port! hast' ich nicht töblich bich, So würd' ich beinen Jammerstand beklagen. So gram bich boch, mich zu belust'gen, Port! Wie? börrte so bas feur'ge Herz bein Innres, Daß keine Thrane fällt um Autland's Tob? Warnm gebulbig, Mann? Du solltest rasen; Ich höhne bich, um rasend bich zu machen. Stamps, tob und knirsch, bamit ich sing' und tanze!

Hatte der Künftler, welcher die schone Margaretha für diese Galerie zeichnete, ihr Bildnis mit noch weiter geöffneten Lippen dargestellt, so würden wir bemerken, daß sie spizige Zähne hat wie ein Raubthier.

In einem folgenden Drama, in "Richard III.," cricheint sie auch physisch scheußlich, denn die Zeit hat ihr alsdann die spitigigen Zähne ausgebrochen, sie kann nicht mehr beißen, sondern nur noch fluchen, und als ein gespenstisch altes Weib wandelt sie durch die Königsgemächer, und das zahnlose bose Maul murmelt Unheilreden und Verwünschungen.

Durch ihre Liebe für Suffolt, den wilden Suffolt, weiß uns Shakspeare sogar für dieses Unweib einige Rührung abzugewinnen. Wie verbrecherisch auch diese Liebe ist, so dürsen wir derselben dennoch weder Wahrbeit noch Innigkeit

absprechen. Wie entzudend schön ift bas Abschiebsgespräch ber beiben Liebenden! Belche Zärtlichkeit in ben Worten Margarethens:

Ach, rebe nicht mit mir! gleich eile fort! — D, geh' noch nicht! So herzen sich und kussen Berdammte Freund', und scheiben tausenbmal, Bor Trennung hundertmal so bang als Tod. Doch nun fahr wohl! fahr wohl mit dir mein Leben!

## hierauf antwortet Guffolt:

Mich kummert nicht das Land, wärst du von hinnen; Bolfreich genug ist eine Bustenei, Hat Suffolt deine himmlische Gesellschaft. Denn wo du bist, da ist die Welt ja selbst, Mit all' und jeden Freuden in der Welt; Und wo du nicht bist, De nur und Trauer.

Wenn späterhin Margaretha, das blutige Haupt bes Geliebten in der Hand tragend, ihre wildeste Berzweiflung ausjammert, mahnt sie uns an die surchtbare Chriemhilde des Nibelungenlieds. Welche gepanzerte Schmerzen, woran alle Trostworte ohnmachtig abgleiten!

3ch habe bereits im Eingange angebeutet, bast ich in Beziehung auf Shakspeare's Dramen aus ber englischen Geschichte mich aller historischen und

philosophischen Betrachtungen enthalten werde. Das Thema jener Dramen ist noch immer nicht ganz abgehandelt, so lange der Kampf der modernen Industrie-Bedürfnisse mit den Resten des mittelsalterlichen Feudalwesens unter allerlei Transformationen fortdauert. Hier ist es nicht so leicht wie bei den römischen Dramen, ein entschiedenes Urtheil auszusprechen, und jede starke Freimuthigkeit könnte einer misslichen Aufnahme begegnen. Nur eine Bemerkung kann ich hier nicht zurückweisen.

Es ist mir nämlich unbegreislich, wie einige beutsche Kommentatoren ganz bestimmt für die Engländer Partei nehmen, wenn sie von jenen stranzösischen Kriegen reden, die in den historischen Dramen des Shakspeare's dargestellt werden. Wahrslich, in jenen Kriegen war weder das Recht noch die Poesse auf Seiten der Engländer, die eines Theils unter nichtigen Successionsvorwänden die roheste Plünderungslust verbargen, anderen Theils nur im Solde gemeiner Krämerinteressen sich hersumschlugen . . . ganz wie zu unserer eignen Zeit, nur dass es sich im neunzehnten Jahrhundert mehr um Kaffe und Zucker, hingegen im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert mehr um Schafswolle handelte.

Michelet, in feiner frangofifchen Gefchichte. bem genialen Buche, bemerkt gang richtig:

"Das Geheinnis der Schlachten von Erech, von Poitiers u. s. w. befindet sich im Komptoir der Kausseute von London, von Bordeaux, von Bruges." — — — "Wolle und Fleisch besgründeten das ursprüngliche England und die englische Kace. Bevor England für die ganze Welt eine große Baumwollspinnerei und Eisenmanusaktur wurde, war es eine Fleischsachtil. Bon jeher trieb dieses Volk vorzugsweise Viehzucht und nährte sich von Fleischseisen. Daher diese Frische des Teints, diese Kraft, diese (kurznasige und hinterkopslose) Schönheit. — Man erlaube mir bei dieser Gelegenheit eines persönlichen Eindrucks zu erwähnen:

"Ich hatte London und einen großen Theil Englands und Schottlands gesehen; ich hatte mehr angestaunt als begriffen. Erst auf meiner Rückreise, als ich von Pork nach Manchester ging, die Insel in ihrer Breite durchschneidend, empfing ich eine wahrhafte Anschauung Englands. Es war eines Morgens bei seuchtem Nebel; das Land erschien mir nicht bloß umgeben, sondern überschwemmt vom Ocean. Eine bleiche Sonne färbte kaum die Hälfte der Landschaft. Die neuen ziegelrothen Häuser hätten allzu schroff gegen die saftig grünen

Rasen abgestochen, wären diese schreienden Farben nicht von den flatternden Seenebeln gedämpst worden. Fette Weideplätze, bedeckt mit Schasen, und überragt von den flammenden Schornsteinen der Fabritösen. Biehzucht, Acerbau, Industrie, Alles war in diesem kleinen Raume zusammengedrängt, Eins über das Andre, Eins das Andre ernährend; das Gras lebte vom Nebel, das Schas vom Grase, der Mensch von Blut.

"Der Mensch in biesem verzehrenden Klima, wo er immer von Hunger geplagt ist, kann nur durch Arbeit sein Leben fristen. Die Natur zwingt ihn dazu. Aber er weiß sich an ihr zu rächen: er läst sie selber arbeiten, er untersocht sie durch Eisen und Feuer. Sanz England keucht von diesem Kampse. Der Mensch ist dort wie erzürnt, wie außer sich. Seht dieses rothe Gesicht, dieses irrglänzende Auge... Man könnte leicht glauben, er seit trunken. Aber sein Kopf und seine Hand sind kraft. Er behandelt sich selbst wie eine Dampsmaschie, welche er dis zum übermaß mit Rahrung vollstopst, um so viel Thätigkeit und Schnelsligkeit als nur irgend möglich daraus zu gewinnen.

"Im Mittelalter war ber Englander ungefahr was er jest ift: ju ftart genahrt, angetrieben jum

Sandeln, und friegerisch in Ermanglung einer industriellen Beschäftigung.

"England, obgleich Acterbau und Biehzucht treibend, fabrieierte noch nicht. Die Englander lieferten ben roben Stoff: Andere mufften ibn gu bearbeiten. Die Bolle mar auf der einen Seite bes Ranals, ber Arbeiter mar auf der andern Seite. Babrend bie Fürsten ftritten und haberten, lebten boch die englischen Biebbandler und die flamischen Tuchfabritanten in bester Ginigfeit, im ungerftorbarften Bundnis. Die Frangofen, welche diefes Bundnis brechen wollten, mufften diefes Beginnen mit einem bundertjährigen Rriege bugen. Die eng. lischen Rönige wollten zwar die Eroberung Frantreiche. aber bas Bolf verlangte nur Freiheit bes Sandels, freie Ginfuhrplage, freien Martt für die englische Wolle. Versammelt um einen großen Wollfad. bielten die Rommunen Rath über die Forderungen des Rönigs, und bewilligten ibm gern binlangliche Silfegelber und Armeen.

"Eine solche Mischung von Industrie und Chevalerie verleiht dieser ganzen Geschichte ein wunderliches Ansehen. Bener Stuard, welcher auf ber Tafelrunde einen stolzen Sid geschworen hat, Frankreich zu erobern, jene gravitätisch närrischen

Ritter, welche in Folge ihres Gelübdes ein Auge mit rothem Tuch bedeckt tragen, sie sind doch keine so großen Narren, als daß sie auf eigne Kosten ins Feld zögen. Die fromme Einfalt der Kreuzssahrten ist nicht mehr an der Zeit. Diese Ritter sind im Grunde doch nichts Anders als käusliche Söldner, als bezahlte Handelsagenten, als bewassenete Kommis-Bohageurs der Londoner und Genter Kausleute. Eduard selbst muß sich sehr verbürgern, muß allen Stolz ablegen, muß den Beisall der Tuchhändlers und Webergilbe erschmeicheln, muß seinem Gevatter, dem Bierbrauer Artevelbe, die Hand reichen, muß auf den Schreibtisch eines Biehshändlers steigen, um das Bolt anzureden.

"Die englischen Tragödien des vierzehnten Jahrhunderts haben sehr komische Partien. In den nobelsten Rittern stedte immer etwas Falstaff. In Frankreich, in Italien, in Spanien, in den schonen Ländern des Südens, zeigen sich die Engsländer eben so gefräßig wie tapfer. Das ist Herskules der Ochsenverschlinger. Sie kommen, im wahren Sinne des Wortes, um das Land aufzufressen. Aber das Land übt Wiedervergeltung, und besiegt sie durch seine Früchte und Weine. Ihre Fürsten und Armeen übernehmen sich in Speis und Trank, und sterben an Indigestionen und Ohssentrie."

Mit Diefen gedungenen Fraghelben vergleiche man bie Frangofen, bas mäßigste Bolf, bas weniger burch seine Beine berauscht wird, als vielmehr burch feinen angebornen Enthufiasmus. Letterer mar immer die Urfache ibrer Disaefcbice. und fo feben wir ichon in ber Mitte bes vierzehnten Sabrbunderts, wie fie im Rampfe mit den Englandern eben burch ihr Übermaß von Ritterlichkeit unterliegen mufften. Das war bei Crech, wo die Frangofen iconer ericeinen durch ihre Miederlage, als bie Engländer durch ihren Sieg, den fie in unritterlicher Beife durch Fugvolt erfochten . . . Bieber war ber Rrieg nur ein großes Turnier von ebenbürtigen Reitern; aber bei Crech wird diese romantifche Ravallerie, diese Boefie, schmäblich niebergeicoffen von der modernen Infanterie, von der Brofa in ftrengftilifierter Schlachtordnung, ja, bier kommen fogar die Ranonen jum Boricbein. . Der greife Böhmenfonig, welcher, blind und alt, als ein Bafall Frankreichs biefer Schlacht beiwohnte, merkte mohl, dafe eine neue Zeit beginne, bafe es mit bem Ritterthum zu Ende fei, bafe fünftig ber Mann zu Rofe von dem Mann zu fuß übermaltigt werbe, und er fprach ju feinen Rittern: "Ich bitte euch angelegentlichft, führt mich fo weit ins Treffen hinein, daß ich noch einmal mit einem

auten Schwertstreich breinschlagen fann!" Sie ge borchten ibm. banden ibre Bferde an bas seinige, jagten mit ibm in bas milbefte Getummel, und des andern Morgens fand man fie Alle tobt auf ben Ruden ihrer tobten Bferbe, welche noch immer aufammengebunden maren. Wie diefer Böhmenkönig und feine Ritter, fo fielen bie Frangofen bei Crech, bei Boitiers; fie ftarben, aber zu Bferde. Für England war der Sieg, für Frankreich war der Ruhm. Ba, fogar durch ihre Niederlagen wilfen die Frangofen ihre Begner in ben Schatten gu ftellen. Die Triumphe der Englander find immer eine Schande ber Menscheit, seit ben Tagen von Crech und Boitiers bis auf Waterloo. Rlio ift immer ein Beib, trop ihrer parteilosen Ralte ift fie empfind, lich für Ritterlichkeit und Belbenfinn; und ich bin überzeugt, nur mit fnirichendem Bergen verzeichnet sie in ihre Denktafeln die Siege der Englander.

### Lady Gray.

(Ronig Beinrich VI. Dritter Theil.)

Sie war eine arme Wittwe, welche zitternb vor König Ebuard trat und ihn anflehte, ihren Kindern das Gütchen zurückzugeben, das nach dem Tode ihres Gemahls den Feinden anheimgefallen war. Der mollüstige König, welcher ihre Keuscheit nicht zu kirren vermag, wird so sehr von ihren schönen Thränen bezaubert, daß er ihr die Krone auss Haupt setzt. Wie viel Kümmernisse für Beide dadurch entstanden, meldet die Weltgeschichte.

Hat Shafspeare wirklich ben Charafter bes erwähnten Königs ganz tren nach ber Hiftorie gesichilbert? Ich muß wieder auf die Bemerkung zurücklommen, daß er verstand, die Lakunen ber Historie zu füllen. Seine Königscharaktere sind immer so wahr gezeichnet, daß man, wie ein engelischer Schriftsteller bemerkt, manchmal meinen sollte,

er sei mahrend seines ganzen Lebens ber Aanzler bes Königs gewesen, ben er in irgend einem Drama agieren lässt. Für die Wahrheit seiner Schilderungen bürgt nach meinem Bedünken auch die frappante Ahnlichkeit, welche sich zwischen seinen alten Königen und jenen Königen der Settzeit kundgiebt, die wir als Zeitgenossen am besten zu beurtheilen vermögen.

Was Friedrich Schlegel von dem Geschichtichreiber fagt, gilt gang eigentlich von unserem Dichter: Er ift ein in die Bergangenheit ichauender Brophet. Ware es mir erlaubt, einem ber berühmteften unferer gefronten Zeitgenoffen ben Spiegel vorzuhalten, fo murde Beder einsehen, daß ihm Shatfpeare icon vor zwei Sahrhunderten feinen Steckbrief ausgefertigt bat. In der That, beim Unblick diefes großen, vortrefflichen und gewiß auch glorreichen Monarchen überschleicht uns ein gemiffes Schauergefühl, bas mir zuweilen empfinden, wenn wir im machen Tageslichte einer Beftalt begegnen, die wir icon in nächtlichen Träumen erblickt haben. Als wir ihn vor acht Sahren durch die Strafen ber Sauptstadt reiten faben, "barbauptig und bemuthig nach allen Seiten grugenb," bachten wir immer an die Worte, womit Dort des Boling. brote's Einzug in London ichildert. Sein Better,

der neuere Ricard II., kannte ihn fehr gut, durchschaute ihn immer und äußerte einst gang richtig:

Bir felbst und Bushh, Bagot hier und Green Sahn sein Bewerben beim geringen Bolt, Wie er sich wollt' in ihre Herzen tauchen Mit trauslicher, bemüth'ger Hösslichkeit; Was für Berehrung er an Anechte wegwarf, Handwerker mit des Lächelns Kunst gewinnend Und ruhigem Ertragen seines Looses, Als wollt' er ihre Neigung mit verbannen. Bor einem Austerweib zieht er die Mütze, Ein paar Karrnzieher grüßten: "Gott geleit' euch!" Und ihnen ward des schmeid'gen Knies Tribut, Rebst: "Dank, Landsleute! meine güt'gen Freunde!"

Sa, die Ahnlichkeit ift erschreckend. Ganz wie der ältere, entfaltete sich vor unseren Augen der heutige Bolingbroke, der nach dem Sturze seines königlichen Betters den Thron bestieg, sich allmähligdarauf befestigte: ein schlauer Held, ein kriechender Riese, ein Titan der Berstellung, entsetzlich, ja empörend ruhig, die Tatze in einem sammtnen Handschuh, und damit die öffentliche Meinung streichelnd, den Raub schon in weiter Ferne erspähend, und nie darauf losspringend, bis er in sicherster Rähe.

Möge er immer seine schnaubenden Feinde besiegen und dem Reiche ben Frieden erhalten, bis zu seiner Todesstunde, wo er zu seinem Sohn jene Borte sprechen wird, die Shakspeare schon längst für ihn aufgeschrieben:

Romm her, mein Sohn, und fet' dich an mein Bett, Und hor' ben letten Rathichlag, wie ich glaube, Den ich je athmen mag. Gott weiß, mein Sohn, Durch welche Rebenfchlich' und frumme Bege 3ch biese Kron' erlangt; ich selbst weiß wohl, Wie laftig fie auf meinem Baupte fag. Dir fällt fie beim nunmehr mit beffrer Ruh', Mit beffrer Meinung, befferer Bestät'gung; Denn jeber Fleden ber Erlangung geht Mit mir ins Grab. Un mir erschien fie nur Bie eine Chr', erhafcht mit heft'ger Sand; Und Biele lebten noch, mir verzuruden, Daß ich burch ihren Beiftanb fie gewonnen, Bas täglich 3mift und Blutvergießen schuf, Dem vorgegebnen Frieden Bunden ichlagend. MI' biefe breiften Schreden, wie bu fiehft, Bab' ich bestanden mit Befahr bes Lebens; Denn all' mein Regiment war nur ein Anftritt, Der biefen Inhalt fpielte; nun verandert Mein Tob die Beife; benn mas ich erjagt,

Das fällt bir nun mit ichonerm Anfpruch beim. Da bu burch Erblichfeit bie Rrone tragft. Und, ftehft bu fichrer icon als ich es fonnte, Du bift nicht fest genug, folang bie Rlagen So frifch noch find; und allen meinen Freunden. Die bu ju beinen Freunden machen mufft, Sind' Bahn' und Stachel fürzlich nur entnommen. Die durch gewaltsam Thun mich erft beförbert, Und beren Macht wohl Furcht erregen tonnte Bor neuer Absetung; mas zu vermeiben 3ch fie verbarb, und nun bes Sinnes mar, Rum beil'gen Lande Biele fortzuführen, Daß Ruh' und Stilleliegen nicht zu nah Mein Reich fie prufen ließ. Darum, mein Sohn, Befchaft'ge ftets bie ichwindlichten Gemuther Mit fremdem Zwift, baß Wirten in ber Fern' Das Angebenten vor'ger Tage banne. Mehr wollt' ich, boch bie Lung' ift fo erschöpft, Daß traft'ge Rebe ganglich mir verfagt ift. Bie ich jur Rrone fam, o Gott! vergebe. Daß fie bei bir in mahrem Frieden lebe

#### Lady Anna.

(König Richard III.)

Die Gunst ber Frauen, wie das Glück überhaupt, ift ein freies Geschenk, man empfängt es, ohne zu wissen wie, ohne zu wissen warum. Aber es giebt Menschen, die es mit eisernem Willen vom Schicksal zu ertrozen verstehen, und Diese gelangen zum Ziele, entweder durch Schmeichelei, oder indem sie den Weibern Schrecken einflößen, oder indem sie ihr Mitseiden anregen, oder indem sie ihnen Gelegenheit geben sich aufzuopfern . . . Letzteres, nämlich das Geopfertsein, ist die Lieblingsrolle der Weiber, und kleidet sie so schon vor den Leuten, und gewährt ihnen auch in der Einsamkeit so viel thränenreiche Wehmuthsgenüsse.

Laby Anna wird durch alles Diefes zu gleicher Zeit bezwungen. Wie Honigseim gleiten die Schmeischelworte von den furchtbaren Lippen . . . Richard

ichmeichelt ihr, berfelbe Richard, welcher ihr alle Schrecken ber Bolle einflögt, welcher ihren geliebten Gemabl und ben vaterlichen Freund getöbtet, ben fie eben ju Grabe beftattet . . . Er befiehlt ben Leichentragern mit berrifder Stimme, ben Sarg nieberzusegen, und in biesem Moment richtet er feine Liebeswerbung an die fcone Leidtragende ... Das Lamm fieht icon mit Entfeten bas Babnefletichen bes Bolfes, aber biefer fpigt plöglich bie Schnauze zu ben füßesten Schmeicheltonen... Die Schmeichelei bes Bolfes wirft fo erschütternb, fo berauschend auf bas arme Lammgemuth, bafe alle Befühle barin eine plotliche Ummandlung erleiben ... Und König Richard fpricht von feinem Rummer, von feinem Gram, fo bafe Unna ibm ibr Mitleid nicht verfagen tann, um fo mehr, ba biefer wilbe Menfc nicht febr klagefüchtig von Natur ift und biefer ungludliche Morber bat Gemiffensbiffe, fpricht von Reue, und eine gute Frau tonnte ibn vielleicht auf den befferen Weg leiten, wenn fie fich für ihn aufopfern wollte . . . Und Anna entschließt fich, Ronigin von England gu merben.

# Konigin Catharina.

(Ronig Beinrich VIII.)

36 bege ein unüberwindliches Borurtheil gegen biefe Fürftin, welcher ich bennoch bie bochften Tugenben augefteben muß. 218 Chefrau mar fie ein Mufter bauslicher Treue. Als Ronigin betrug fie fich mit bochfter Burde und Majeftat. Als Chriftin war fie die Frommigkeit felbst. Aber den Doktor Samuel Bohnson bat fie jum überschwänglichsten Lobe begeiftert, fie ift unter allen Shaffpeare'ichen Franen fein auserlesener Liebling, er fpricht von ihr mit Bartlichkeit und Rührung . . . Das ift nicht zu ertragen. Shatfpeare bat alle Dacht feines Benius aufgeboten, die gute Frau zu verherrlichen, boch diefe Bemühung wird vereitelt, wenn man fieht, daß Dr. Johnson, der große Bortertrug, bei ihrem Anblid in fuges Entzuden gerath und von Lobeserhebungen überschäumt. War' fie meine Fran,

ich könnte mich von ihr scheiben lassen ob solcher Tobeserhebungen. Bielleicht war es nicht ber Liebereiz von Anna Bullen, was den armen König Heinrich von ihr losris, sondern der Enthusiasmus, womit sich irgend ein damaliger Dr. Johnson über die treue, würdevolle und fromme Catharina aussiprach. Hat vielleicht Thomas Morus, der bei all seiner Bortrefslichkeit etwas pedantisch und ledern und unverdaulich wie Dr. Johnson war, zu sehr die Königin in den Himmel erhoben? Dem wackern Kanzler freilich kam sein Enthusiasmus etwas theuer zu stehen; der König erhob ihn deskhalb selbst in den Himmel.

Ich weiß nicht, was ich am meisten bewundern soll: dass Catharina ihren Gemahl ganze fünfzehn Jahre lang ertrug, oder daß Heinrich seine Gattin während so langer Zeit ertragen hat? Der König war nicht bloß sehr launenhaft, jähzornig und in beständigem Widerspruch mit allen Neigungen seiner Fran — Das sindet sich in vielen Ehen, die sich trothem, die der Tod allem Zank ein Ende macht, aufs beste erhalten — aber der König war auch Musiker und Theolog, und Beides in vollendeter Miserabilität. Ich habe unlängst als ergötzliche Kuriosität einen Choral von ihm gehört, der eben so schot der Waren seien Traktat de septem sacra-

1

Er bat gewiß mit feinen musitalischen mentis. Rompositionen und feiner theologischen Schriftftellerei die arme Frau fehr beläftigt. Das Befte an Beinrich mar fein Sinn für plaftische Runft, und aus Borliebe für bas Schone entstanden viel. leicht seine schlimmften Spmpathien und Antipathien. Catharina von Arragonien mar nämlich noch bubic in ihrem vierundzwanzigften Sahre, als Beinrich achtzehn Sahr alt war und fie beirathete, obgleich fie die Wittme feines Bruders gemefen Aber ibre Schönheit hat mahrscheinlich mit ben Sahren nicht zugenommen, um fo mehr ba fie aus Krömmigkeit mit Beißelung, Fasten, Nachtwachen und Betrübungen ihr Fleisch beständig kafteite. Über biefe affetischen Übungen beklagte fich ihr Gemahl oft genug, und auch uns maren Dergleichen an einer Frau febr fatal gewesen.

Aber es giebt noch einen andern Umstand, der mich in meinem Borurtheil gegen diese Könisgin bestärkt: Sie war die Tochter der Fabella von Kastilien und die Mutter der blutigen Maria. Bas soll ich von dem Baume denken, der solcher bösen Saat entsprossen, und solche böse Frucht gebar?

Wenn sich auch in der Geschichte keine Spuren ihrer Grausamkeit vorfinden, so tritt bennoch der wilde Stolz ihrer Race bei jeder Gelegenheit hervor,

wo sie ihren Rang vertreten oder geltend machen will. Trot ihrer wohleingeübten christlichen Demuth, gerieth sie doch jedesmal in einen fast heidnischen Born, wenn man einen Berstoß gegen die herkömmsliche Etisette machte oder gar ihr den königlichen Titel verweigerte. Bis in den Tod bewahrte sie diesen unauslöscharen Hochmuth, und auch bei Shakspeare sind ihre letzten Worte:

Ihr follt mich balfamieren, bann zur Schau Ausstellen, zwar entkönigt, boch begrabt mich Als Königin und eines Königs Tochter. Ich kann nicht mehr!

### Anna Bullen.

(Ronig Beinrich VIII.)

Die gewöhnliche Meinung geht bahin, die König Heinrich's Gewissensbisse ob seiner Ehe mit Catharinen burch die Reize der schönen Anna entstanden seien. Sogar Shakspeare verräth diese Meinung, und wenn in dem Krönungszug die neue Königin auftritt, legt er einem jungen Ebelmann folgende Worte in den Mund:

Solch füß Gesicht als beins erblickt' ich nie! Bei meinem Leben, Herr, sie ist ein Engel, Der König halt ganz Indien in den Armen, Und Biel, Viel mehr, wenn er dies Weib umsangt; Ich table sein Gewissen nicht.

Bon ber Schönheit ber Anna Bullen giebt uns der Dichter auch in der folgenden Scene einen Begriff, wo er den Enthusiasmus ichilbert, ben ihr Anblid bei ber Krönung hervorbrachte.

Bie febr Shaffpeare feine Gebieterin, bie bobe Elifabeth, liebte, zeigt fich vielleicht am fconften in der Umftanblichfeit, womit er die Rronunges feier ihrer Mutter barftellt. Alle biefe Details fanktionieren bas Thronrecht ber Tochter, und ein Dichter muffte bie bestrittene Legitimitat feiner Rönigin bem gangen Bublifum zu veranschaulichen. Aber diese Ronigin verdiente folden Liebeseifer! Sie glaubte ihrer Lönigsmurbe Nichts zu vergeben, wenn fie bem Dichter geftattete, alle ihre Borfabren, und fogar ihren eigenen Bater, mit entfetlicher Unparteilichkeit auf ber Bubne barzuftellen! Und nicht bloß als Königin, fondern auch als Weib wollte fie nie bie Rechte ber Poefie beeintrachtigen; wie fie unserem Dichter in politischer Sinfict bie bochfte Redefreiheit gewährte, fo erlaubte fie ibm auch bie fedften Worte in geschlechtlicher Beziehung, fie nabm feinen Anftog an ben ausgelaffenften Wigen einer gesunden Sinnlichkeit, und fie, the maiden queen, die konigliche Bungfrau, verlangte fogar, baß Sir John Falftaff fich einmal als Liebhaber zeige. Ihrem lachelnden Wint verdanten wir "Die luftigen Weiber von Windfor."

Shaffpeare fonnte seine englischen Geschichts, bramen nicht besser schließen, als indem er am Ende von "Heinrich VIII." die neugeborne Elisabeth, gleichsam die bessere Zufunft in Bindeln, über die Bühne tragen lässt.

Bat aber Shatspeare wirklich ben Charatter Beinrich's VIII., bes Batere feiner Ronigin, gang geschichtstreu geschilbert? Ba, obgleich er bie Bahrheit nicht in fo grellen Lauten wie in feinen übrigen Dramen verfündete, so bat er fie doch jedenfalls ausgesprochen, und ber leifere Ton macht jeden Bormurf befto eindringlicher. Diefer Beinrich VIII. war der ichlimmfte aller Rönige, benn mab rend alle andere bofe Fürften nur gegen ihre Feinde mutheten, rafte Bener gegen feine Freunde, und feine Liebe mar immer weit gefährlicher als fein bafe. Die Cheftanbegeschichten biefes foniglichen Blaubarte find entfetlich. In alle Schredniffe berfelben mischte er obendrein eine gewisse blodfinnig grauenhafte Galanterie. Als er Anna Bullen hinzurichten befahl, ließ er ihr vorber fagen, bafe er für fie ben geschicktesten Scharfrichter von gang England bestellt habe. Die Rönigin bankte ibm geborsamst für solche garte Aufmerksamkeit, und in ihrer leichtsinnig beitern Weise umspannte fie mit beiben weißen Banden ihren Sale und rief: 3ch bin fehr

leicht zu köpfen, ich hab' nur ein kleines schmales Salechen.

Auch ist bas Beil, womit man ihr bas Haupt abschlug, nicht sehr groß. Man zeigte es mir in ber Rüstkammer bes Towers zu London, und wäherend ich es in den Händen hielt, beschlichen mich sehr sonderbare Gedanken.

Wenn ich Rönigin von England mare, ich ließe jenes Beil in die Tiefe bes Oceans verfenten.

# Sady Macbeth.

(Macbeth.)

Bon den eigentlich biftorischen Dramen mende ich mich zu jenen Tragobien, beren Sabel entweder rein ersonnen ober aus alten Sagen und Novellen geschöpft ift. Macbeth bilbet einen übergang gu biesen Dichtungen, worin ber Benius bes großen Shaffpeare am freieften und fectften feine Flügel entfaltet. Der Stoff ift einer alten Legende entlebnt, er gebort nicht zur Siftorie, und bennoch macht biefes Stud einige Ausprüche an geschichtlichen Glauben, ba ber Abnherr bes foniglichen Saufes von England barin eine Rolle fpielte. Macbeth mard nämlich unter Satob I. aufgeführt, melder befanntlich von dem ichottischen Banquo abstammen follte. In diefer Beziehung bat ber Dichter auch einige Prophezeiungen zur Ehre ber regierenben Dynaftie feinem Drama eingewebt.

Macbeth ist ein Liebling ber Kritifer, die hier Gelegenheit finden, ihre Ansichten über die antike Schicksalstragödie, in Bergleichung mit der Auffassung bes Fatums bei modernen Tragikern, des Breisteften auseinander zu setzen. Ich erlaube mir über biesen Gegenstand nur eine flüchtige Bemerkung.

Die Schicksalsibee bes Shakspeare ift von ber Ibee bes Schicffals bei ben Alten in gleicher Beife verschieden, wie die mahrsagenden Frauen, die kronenverheißend in der alten nordischen Legende dem Macbeth begegnen, von jener Berenschwesterschaft verschieben find, die man in ber Shaffpeare'ichen Tragodie auftreten fieht. Bene mundersamen Frauen in ber alten nordischen Legende find offenbar Balfuren, icauerliche Luftgöttinnen, die, über ben Schlachtfeldern einberschwebend, Sieg ober Niederlage entscheiben, und als die eigentlichen Lenkerinnen des Menschenschicksals zu betrachten find, ba letteres im friegerischen Rorben gunächst vom Ausgang ber Schwertfampfe abhangig mar. Shatspeare verwandelte fie in unheilftiftende Beren, entfleidete fie aller furchtbaren Grazie bes nordischen Bauberthums, er machte fie ju zwitterhaften Difeweibern, bie ungeheuerlichen Sput zu treiben miffen, und Berberben brauen aus bamifcher Schabenfreube ober auf Bebeiß der Bolle; fie find die Dienerinnen

bes Bösen, und wer sich von ihren Sprüchen bethören lässt, geht mit Leib und Seele zu Grunde. Shakspeare hat also die altheidnischen Schickslasgöttinnen und ihren ehrwürdigen Zaubersegen ins Ehristliche übersetzt, und der Untergang seines Helben ist daher nicht etwas vorausbestimmt Nothwendiges, etwas starr Unabwendbares wie das alte
Fatum, sondern er ist nur die Folge jener Locungen der Hölle, die das Menschenherz mit den seinsten Netzen zu umschlingen weiß: Macbeth unterliegt der Macht des Satans, dem Urbösen.

Interessant ist es, wenn man die Shakspeare's schen Hexen mit den Hexen anderer englischen Dickter vergleicht. Man bemerkt, das Shakspeare sich dennoch von der altheidnischen Anschauungsweise nicht ganz losreißen konnte, und seine Zauberschwestern sind daher auffallend grandioser und respektabler als die Hexen von Middleton, die weit mehr eine bose Bettelnatur bekunden, auch weit kleinlichere Tücken ausüben, nur den Leib beschäbigen, über den Geist wenig vermögen, und höchstens mit Eisersucht, Missgunst, Lüsternheit und ähnlichem Gefühlsaussatz unsere Herzen zu überskrusten wissen.

Die Renommee der Lady Macbeth, die man während zwei Sahrhunderten für eine fehr bofe

Berson bielt, bat fich vor etwa zwölf Sahren in Deutschland febr zu ihrem Bortheil verbeffert. Der fromme Franz horn machte nämlich im Brodhaufischen Ronversatione-Blatt die Bemerkung, bafe die arme Lady bisher gang verkannt worden, bafs fie ihren Mann febr liebte, und überhaupt ein liebevolles Gemuth befage. Diefe Meinung fuchte bald darauf Herr Ludwig Tieck mit all seiner Wiffenschaft, Gelahrtheit und philosophischen Tiefe zu unterftüten, und es bauerte nicht lange, fo faben wir Mabame Stich auf ber foniglichen Bofbubne in der Rolle der Lady Macbeth fo gefühlvoll girren und turteltaubeln, bafe fein Berg in Berlin bor folden Sartlichfeitstonen ungerührt blieb, und manches schone Auge von Thranen überflog beim Anblick ber juten Macbeth. - Das geicab, wie gefagt, vor etwa zwölf Sabren, in jener fanften Restaurationszeit, wo wir fo viel Liebe im Leibe hatten. Seitdem ift ein großer Bankrott ausgebrochen, und wenn wir jest mancher gefronten Berson nicht die überschwängliche Liebe widmen, bie fie verdient, fo find Leute baran Schuld, die, wie die Ronigin von Schottland, mabrend ber Restaurations - Beriode unfre Bergen gang ausgebeutelt baben.

Ob man in Deutschland die Liebenswürdigsteit ber besagten Laby noch immer versicht, weiß ich nicht. Seit der Zuliusrevolution haben sich jesoch die Ansichten in vielen Dingen geändert, und man hat vielleicht sogar in Berlin einsehen lernen, dass die jute Macbeth eine sehr bese Bestie sint.

# phelia.

(Bamlet.)

Das ift die arme Ophelia, die Samlet ber Dane geliebt bat. Es mar ein blondes fcones Mabden, und befonders in ihrer Sprache lag ein Rauber, ber mir icon bamale bas Berg rubrte. als ich nach Wittenberg reifen wollte und zu ihrem Bater ging, um ibm Lebewohl zu fagen. Der alte-Berr mar fo gutig, mir alle jene guten Lebren, wovon er felber fo wenig Gebrauch machte, auf den Weg mitzugeben, und zulett rief er Ophelien, daß fie uns Wein bringe jum Abschiedstrunt. 216 bas liebe Rind fittsam und anmuthig mit bem Rredenzteller zu mir berantrat, und das ftrablend große Auge gegen mich aufhob, griff ich in ber Berftrenung zu einem leeren ftatt zu einem gefüllten Becher. Sie lächelte über meinen Difsgriff. 3br Lächeln mar icon bamale fo munderfam glangend,

es zog sich über ihre Lippen schon jener berauschende Schmelz, ber mahrscheinlich von ben Russelfen herrührte, die in den Mundwinkeln lauschten.

Als ich von Wittenberg beimfehrte und bas Lächeln Ophelia's mir wieder entgegenleuchtete, vergaß ich barüber alle Spitfindigfeiten ber Scholaftit, und mein Nachgrübeln betraf nur die holden Fragen: Was bedeutet jenes Lächeln? Was bebeutet jene Stimme, jener geheimnisvoll fcmachtende Flotenton? Woher empfangen jene Augen ihre feligen Strablen? Ift es ein Abglang bes himmele, ober erglangt ber himmel nur von dem Wiederschein biefer Augen? Steht jenes Lächeln im Busammenhang mit ber ftummen Dufit bes Sphärentanges, ober ift es nur die irbifche Signatur der überfinnlichften harmonien? Gines Tages, als wir im Schlofsgarten zu Belfingor uns ergingen, gartlich icherzend und tofend, die Bergen in voller Sehnsuchtsblüthe . . . es bleibt mir unvergefelich, wie bettelhaft ber Befang ber Nachtigallen abstach gegen die himmelhauchende Stimme Ophelia's, und wie armfelig blobe die Blumen ausfaben mit ihren bunten Befichtern ohne Lächeln, wenn ich fie zufällig verglich mit bem boldfeligen Munde Ophelia's! Die ichlanke Geftalt, wie mandlende Lieblichkeit schwebte fie neben mir einber.

Ach, Das ift ber Fluch ichwacher Menichen, baß fie jedesmal, wenn ihnen eine große Unbill widerfährt, junachft an bem Beften und Liebften, mas fie befigen, ibren Unmuth auslassen. Und ber arme Samlet gerftorte gunachft feine Bernunft, bas berrliche Rleinod, fturate fich burch verftellte Beiftesverwirrung in den entfetlichen Abgrund ber wirklichen Tollheit, und qualte fein armes Mädchen mit bobnischen Stachelreden . . . Das arme Ding! Das fehlte noch, bafe ber Beliebte ihren Bater für eine Ratte bielt und ibn tobstach . . . Da muffte fie ebenfalls von Sinnen tommen! Aber ihr Bahnfinn ift nicht so schwarz und brütend bufter wie der Samlet'iche, fondern er gautelt gleichsam befänftigend mit fugen Liedern um ibr frankes Saupt. . . . Ihre faufte Stimme fcmilgt gang in Befang, und Blumen und wieder Blumen winden fich durch all ihr Denten. Sie fingt und flechtet Rranze und ichmudt bamit ihre Stirn, und lächelt mit ihrem ftrahlenden Lächeln, armes Rind!...

Es neigt ein Weibenbaum sich übern Bach, Und zeigt im klaren Strom sein grünes Laub, Mit welchem sie phantastisch Kränze wand Bon Hahnfuß, Nesseln, Maßlieb, Kududsblumen. Dort, als sie aufstomm, um ihr Laubgewinde An den gesenkten Asten aufzuhängen, Zerbrach ein falscher Zweig, und nieder sielen Die rankenden Trophäen und sie selbst Ins weinende Gewässer. Ihre Kleider Berbreiteten sich weit, und trugen sie Sirenengleich ein Weilchen noch empor, Indeß sie Stellen alter Weisen sang, Als ob sie nicht die eigne Noth begriffe, Wie ein Geschöpf, geboren und begabt Für dieses Element. Doch lange währt' es nicht, Vis ihre Kleider, die sich schwer getrunken, Das arme Kind von ihren Melodien hinunterzogen in den schlamm'gen Tod.

Doch was erzähl' ich euch diese kummervolle Geschichte! Ihr kennt sie Alle von frühester Sugend, und ihr habt oft genug geweint über die alte Tragödie von Hamlet dem Dänen, welcher die arme Ophelia liebte, weit mehr liebte als taussend Brüder mit ihrer Gesammtliebe sie zu lieben vermochten, und welcher verrückt wurde, weil ihm der Geist seines Baters erschien, und weil die Welt aus ihren Angeln gerissen war und er sich zu schwach fühlte, um sie wieder einzufügen, und weil er im deutschen Wittenberg vor sauter Denken das Handeln verlernt hatte, und weil ihm die Wahl

stand, entweder wahnsinnig zu werden oder eine rasche That zu begehen, und weil er als Mensch überhaupt große Unlagen zur Tollheit in sich trug.

Wir kennen biesen Hamlet wie wir unser eigenes Gesicht kennen, das wir so oft im Spiegel erblicken, und das uns dennoch weniger bekannt ist, als man glauben sollte; denn begegnete uns Iemand auf der Straße, der ganz so aussähe wie wir selber, so würden wir das befremdlich wohlbekannte Antlitz nur instinktmäßig und mit geheimem Schreck anglozen, ohne jedoch zu merken, dass es unsere eignen Gesichtszüge sind, die wir eben erblickten.

#### Cordelia.

(Ronig Lear.)

In diesem Stücke liegen Fußangeln und Selbstsschiffe für den Leser, sagt ein englischer Schriftssteller. Ein Anderer bemerkt, diese Tragödie sei ein Labyrinth, worin sich der Kommentator verirren und am Ende Gesahr laufen könne, von dem Misnotaur, der dort haust, erwürgt zu werden; er möge hier das kritische Messer nur zur Selbstverstheibigung gebrauchen. Und in der That, ist es jedensfalls eine missiche Sache, den Shakspeare zu kritissieren, ihn, aus dessen Worten uns beständig die schärfte Kritik unserer eignen Gedanken und Handslungen entgegen lacht: so ist es fast unmöglich, ihn in dieser Tragödie zu beurtheilen, wo sein Genius bis zur schwindligsten Höhe sich emporschwang.

Ich wage mich nur bis an bie Pforte biefes Bunderbaus, nur bis zur Exposition, die schou

gleich unfer Erftaunen erregt. Die Erpositionen find überhaupt in Shaffpeare's Tragodien bewunberungswürdig. Durch biefe erften Gingangs-Scenen werden wir schon gleich aus unseren Werkels tagegefühlen und Bunftgebanten berausgeriffen, und in die Mitte jener ungeheuern Begebenheiten berfett, womit ber Dichter unfere Scelen erichüttern und reinigen will. So eröffnet fich die Tragodie bes Macbeth mit ber Begegnung ber Beren, und ber weiffagende Spruch Derfelben unterjocht nicht blok bas Berg bes ichottischen Felbherrn, ben wir fiegestrunten auftreten feben, fonbern auch unfer eignes Zuschauerberg, bas jest nicht mehr lostann, bis Alles erfüllt und beendigt ift. Wie in "Macbeth" bas mufte, finnebetäubende Grauen ber blutigen Bauberwelt icon im Beginn uns erfafft, fo überfroftelt une ber Schauer bee bleichen Beifterreichs bereits in den erften Scenen des "hamlet," und wir fonnen une bier nicht loswinden von den gefpenftischen Nachtgefühlen, von bem Alpbrucken ber unbeimlichften Ungfte, bis Alles vollbracht, bis Danemarts Luft, bie von Menschenfaulnis geschwängert war, wieder gang gereinigt ift.

In ben ersten Scenen bes "Lear" werben wir auf gleiche Weise unmittelbar hineingezogen in bie fremben Schickfale, die fich vor unferen Augen anfundigen, entfalten und abschließen. Der Dichter gemährt uns bier ein Schaufpiel, bas noch entfetslicher ift als alle Schreckniffe ber Zauberwelt und bes Beifterreichs; er zeigt uns namlich die menfchliche Leidenschaft, die alle Bernunftbamme burch bricht, und in der furchtbaren Majestät eines toniglichen Wahnfinns binaustobt, wetteifernd mit ber empörten Ratur in ihrem wildeften Aufruhr. Aber ich glaube, bier endet die außerordentliche Obmacht, die fpielende Willfur, womit Shaffpeare feinen Stoff immer bewältigen tonnte; bier beberricht ibn fein Benius weit mehr als in den ermahnten Tragodien, in "Macbeth" und "Hamlet." mo er mit funftlerischer Belaffenbeit neben ben bunfelften Schatten ber Bemuthenacht die rofigften Lichter des Wites, neben den wildesten Sandlungen bas beiterfte Stillleben binmalen konnte. Ba, in ber Tragodie "Macbeth" lächelt uns eine fanfte befriedete Ratur entgegen; an den Fenfterfliesen bes Schloffes, wo die blutigfte Unthat verübt mird, fleben ftille Schwalbennefter; ein freundlicher ichottifder Sommer, nicht zu warm, nicht zu fühl, weht burch bas gange Stud; überall icone Baume und grunes Laubwert, und am Ende gar tommt ein ganzer Bald einhermarschiert, Birnam-Bald fommt nach Dunfinan. Auch in "Bamlet" tontraftiert bie

liebliche Natur mit ber Schwüle ber Sandlung: bleibt es auch Nacht in ber Bruft bes Belben, fo geht boch die Sonne barum nicht minder morgenröthlich auf, und Polonius ift ein amufanter Narr, und es wird rubig Romodie gespielt, und unter grunen Baumen fitt die arme Ophelia, und mit bunten, blübenden Blumen windet fie ihre Krange. Aber in "Lear" berrichen feine folche Rontrafte zwiichen der Sandlung und der Natur, und die entzügelten Elemente heulen und fturmen um die Wette mit dem mahnfinnigen Ronig. Wirft ein fittliches Ereignis gang außerorbentlicher Art auch auf die Sogenannte leblose Natur? Befindet fich amischen biefer und bem Menschengemuth ein außerlich fichtbares Wahlverhältnis? hat unfer Dichter Dergleiden erfannt und barftellen wollen?

Mit ber ersten Scene dieser Tragödic werden wir, wie gesagt, schon in die Mitte der Ereignisse geführt, und wie klar auch der Himmel ist, ein scharfes Auge kann das künftige Gewitter schon voraussehen. Da ist ein Wölkchen im Berstande Lear's, welches sich später zur schwärzesten Geistes nacht verdichten wird. Wer in dieser Weise Alles verschenkt, Der ist schon verrückt. Wie das Gemüth des Helben, so sernen wir auch den Charakter der Töchter schon in der Expositionssen kennen, und

namentlich rührt uns schon gleich bie schweigfame Bartlichkeit Corbelia's, ber modernen Antigone, bic an Innigfeit die antife Schwefter noch übertrifft. Ba, fie ift ein reiner Beift, wie es ber Ronig erft im Babnfinn einfieht. Bang rein? 3ch glaube, fie ift ein biechen eigenfinnig, und biefes Fledchen ift ein Batermal. Aber mabre Liebe ift febr verschämt und hafft allen Wortfram; fie fann nur weinen und verbluten. Die wehmuthige Bitterfeit, womit Cordelia auf die Beuchelei ber Schweftern anspielt, ift von ber garteften Art, und trägt gang ben Charafter jener Ironie, deren fich der Meifter aller Liebe, der Beld des Evangeliums, zuweilen bediente. Ihre Seele entladet fich des gerechteften Unwillens und offenbart zugleich ihren ganzen Abel in ben Worten:

> Fürwahr, nie heirath' ich wie meine Schweftern, um bloß meinen Bater zu lieben.

### Julie.

(Romeo und Julie.)

In ber That, jedes Shakspeare'sche Stück hat sein besonderes Alima, seine bestimmte Jahrszeit und seine lokalen Eigenthümlichkeiten. Wie die Bersonen in jedem dieser Oramen, so hat auch der Boden und der Himmel, der darin sichtbar wird, eine besondere Physiognomie. Hier, in "Romeo und Julie," sind wir über die Alpen gestiegen und bessinden uns plöglich in dem schönen Garten, welcher Italien heißt . . .

Rennst du bas Land, wo bie Citronen blubn, 3m bunteln Laub bie Golborangen glubn? —

Es ift das sonnige Verona, welches Shatspeare zum Schauplate gewählt hat für die Großthaten der Liebe, die er in "Romeo und Zulie" ver-

berrlichen wollte. Ba, nicht bas benannte Menfchen= vaar, fondern die Liebe felbst ift der Beld in diesem Drama. Wir feben hier die Liebe jugendlich übermutbig auftreten, allen feindlichen Berhaltniffen Trot bietend, und Alles besiegend . . . Denn fie fürchtet fich nicht, in bem großen Rampfe gu bem ichredlichften aber ficherften Bundesgenoffen, bem Tobe, ibre Buflucht zu nehmen. Liebe im Bundnisse mit dem Tobe ift unüberwindlich. Liebe! Sie ift die bochfte und fiegreichfte aller Leidenschaften. Ibre weltbezwingende Starte besteht aber in ihrer schrankenlofen Großmuth, in ihrer fast überfinnlichen Uneigennütigfeit, in ihrer aufopferungefüchtigen Lebensverachtung. Für fie giebt es fein Beftern und fie denkt an kein Morgen . . . Sie begehrt nur bes beutigen Tages, aber biefen verlaugt fie gang, unverfürgt, unverfümmert ... Sie will Richts bavon auffparen für bie Bufunft und verschmäht bie aufgewärmten Refte ber Bergangenheit . . . "Bor mir Nacht, binter mir Nacht" . . . Sie ift eine wandelnde Flamme zwischen zwei Finfterniffen ... Bober entsteht fie? . . . Aus unbegreiflich winzigen Fünkchen! . . . . Bie endet fie? . . . Sie erlöscht spurlos, eben so unbegreiflich ... Be milber fie brennt, befto fruber erlofcht fie . . . Aber Das

hindert sie nicht, sich ihren lobernden Trieben gang hinzugeben, als bauerte ewig bieses Feuer . . .

Ach, wenn man jum zweitenmal im Leben von der großen Gluth erfast mird, fo fehlt leiber diefer Blaube an ihre Unfterblichfeit, und die fcmeralichfte Erinnerung fagt uns, bafe fie fich am Ende felber aufzehrt . . . Daber bie Berichiedenheit der Melancholie bei ber erften Liebe und bei ber gmeis ten . . . Bei ber erften benten wir, bafe unfere Leibenschaft nur mit tragischem Tobe endigen muffe, und in der That, wenn nicht andere bie entgegenbrobenden Schwierigfeiten zu überwinden find, entfoliegen wir une leicht, mit der Beliebten ine Brab ju fteigen . . . Singegen bei ber zweiten Liebe liegt uns ber Bedanke im Sinne, bafe unfere wilbeften und herrlichften Gefühle fich mit ber Beit in eine gabme Laubeit vermandeln, bafe mir die Mugen, die Lippen, die Buften, die uns jest fo fcauerlich begeiftern, einft mit Bleichgultigkeit betrachten werben . . . Ach! biefer Gebante ift melancholischer als jede Todesahnung! . . . Das ift ein troftlofes Befühl, wenn wir im beißeften Raufche au fünftige Nüchternheit und Rühle benten, und aus Erfahrung miffen, bafs bie bochpoetischen beroifchen Leibenschaften ein fo fläglich profaisches Ende nehmen! . . .

Diese hochpoetischen heroischen Leibenschaften! Wie die Theaterprinzessinnen gebärden sie sich, und sind hochroth geschminkt, prachtvoll kostümiert, mit funkelndem Geschmeide beladen, und wandeln stolz einher und beklamieren in gemessenen Jamben . . . Wenn aber der Borhang fällt, zieht die arme Prinzessin ihre Werkeltagskleider wieder an, wischt sich die Schminke von den Wangen, sie muß den Schmuck dem Garderobemeister überliefern, und schlotternd hängt sie sich an den Arm des ersten besten Stadtgerichtsreferendarii, spricht schlechtes Verliner Deutsch, steigt mit ihm in eine Mansarde, und gähnt und legt sich schnarchend auss Ohr, und hört nicht mehr die süßen Betheuerungen: "Sie spielten jettlich, auf Ehrel" . . .

Ich wage es nicht, Shakspeare im minbesten zu tadeln, und nur meine Berwunderung möchte ich darüber aussprechen, dass er den Romeo erst eine Leidenschaft für Rosalinde empfinden lässt, ehe er ihn Julien zuführt. Trotdem, dass er sich der zweiten Liebe ganz hingiebt, nistet doch in seiner Seele eine gewisse Stepsis, die sich in ironischen Redensarten kundgiebt, und nicht selten an Hamlet erinnert. Oder ist die zweite Liebe bei dem Manne die stärkere, eben weil sie alsdaun mit klarem Selbstbewusstein gepaart ist? Bei dem Weibe giebt es

feine zweite Liebe, seine Natur ist zu zart, als bast sie zweimal bas furchtbarste Erdbeben bes Gemüthes überstehen könnte. Betrachtet Julie! Wäre sie im Stande zum zweiten Male die überschwänglichen Seligkeiten und Schrecknisse zu ertragen, zum zweisten Male, aller Angst Trot bietend, den scheudershaften Kelch zu leeren? Ich glaube, sie hat genug am ersten Male, diese arme Glückliche, dieses reine Opfer der großen Passion.

Bulie liebt jum erften Male, und liebt mit voller Gefundbeit bes Leibes und der Seele. Sie ift vierzebn Jahre alt, mas in Italien fo Biel gilt wie siebzehn Babre nordischer Babrung. Sie ift eine Rofenkuofpe, die eben vor unferen Augen von Romeo's Lippen aufgekufft ward, und fich in jugenblicher Bracht entfaltet. Sie bat weber aus weltlichen noch aus geiftlichen Büchern gelernt, mas Liebe ift; die Sonne bat es ihr gesagt, und ber Mond bat ce ibr wiederbolt, und wie ein Eco bat es ihr Berg nachgesprochen, als fie fich nachtlich unbelauscht glaubte. Aber Romeo ftand unter bem Balfone und bat ihre Reden gebort, und nimmt fie beim Wort. Der Charafter ihrer Liebe ift Wahrheit und Gefundheit. Das Dladchen athmet Befundheit und Wahrheit, und es ift rührend anauboren, wenn fie fagt:

Du weißt, die Nacht verschleiert mein Besicht, Sonft farbte Mabchenrothe meine Bangen Um Das, was du vorhin mich fagen hörteft. Gern hielt' ich ftreng auf Sitte, möchte gern Berleugnen, was ich fprach - boch weg mit Formlichkeit! Sag, liebst du mich? 3ch weiß, bu wirft's bejahn, Und will bem Worte traun; boch wenn bu fchworft, So fannft bu treulos werben: wie fie fagen, Lacht Bupiter bes Meineids ber Berliebten. D holber Romeo, wenn du mich liebft, Sag's ohne Falfch! Doch bachtest bu, ich fei Bu fonell befiegt, fo will ich finfter bliden, Will widerspenftig fein und Nein bir fagen, So bu bann werben willft - fonft nicht um Alles. Bewife, mein Montaque, ich bin zu herzlich: Du konntest benten, ich fei leichten Sinns. Doch glaube, Mann, ich werbe treuer fein Mle fie, die fremd zu thun gefchickter find. Auch ich, bekenn' ich, hatte fremb gethan, Bar' ich von bir, ch ich's gewahrte, nicht Belaufcht in Liebestlagen. Drum vergieb! Schilt biefe Bingebung nicht Flatterliebe, Die fo die stille Racht verrathen hat!

### Desdemona.

(Dthello.)

3ch habe oben beiläufig angebeutet, baß ber Charafter des Romeo etwas Samletisches enthalte. In der That, ein nordischer Ernft wirft feine Streifichatten über biefes glübende Gemuth. Bergleicht man Bulie mit Desdemona, fo wird ebenfalls in Bener ein nordisches Element bemerkbar; bei aller Gewalt ihrer Leidenschaft bleibt fie doch immer ihrer felbft bemufft, und im flarften Selbftbemufftfein Berrin ihrer That. Bulie liebt und benft und handelt. Desbemona liebt und fühlt und geborcht, nicht dem eignen Billen, fonbern dem ftartern Untrieb. Ihre Bortrefflichteit besteht darin, bafe bas Schlechte auf ihre eble Natur feine folche 3mangemacht ausüben fann wie bas Bute. Sie wäre gemiß immer im Balaggo ihres Baters geblieben, ein ichuchternes Rind, ben bauslichen Beichaften

obliegend; aber die Stimme des Mohren drang in ihr Ohr, und obgleich sie die Augen niederschlug, sah sie doch sein Antlitz in seinen Worten, in seinen Erzählungen, oder wie sie sagt: "in seiner Seele"... und dieses leidende, großmüthige, schöne, weiße Seelenantlitz übte auf ihr Herz den unwiderstehlich hinreißenden Zauber. Ja, er hat Recht, ihr Vater, Seine Wohlweisheit der Herr Senator Brabantio: eine mächtige Magie war Schuld daran, daß sich das bange zarte Kind zu dem Mohren hingezogen sühlte und jene hässlich schwarze Larve nicht sürchtete, welche der große Hause sür das wirkliche Gesicht Othello's hielt . . .

Julia's Liebe ift thätig, Desdemona's Liebe ift leidend. Sie ist die Sonnenblume, die selber nicht weiß, dass sie immer dem hohen Tagesgestirn ihr Haupt zuwendet. Sie ist die wahre Tochter des Südens, zart, empfindsam, geduldig, wie jene schlanken, großäugigen Frauenlichter, die aus sans kritischen Dichtungen so lieblich, so sanst, so träumerisch hervorstrahlen. Sie mahnt mich immer an die Sakontala des Kalidasa, des indischen Shaksspeare's.

Der englische Rupferstecher, bem wir das vorstehende Bildnis der Desdemona verdanken, hat ihren großen Augen vielleicht einen zu starken Ausdruck von Leidenschaft verliehen. Aber ich glaube bereits angedeutet zu haben, dass der Kontrast des Gesichtes und des Charafters immer einen interessanten Reiz ausübt. Jedenfalls aber ist dieses Gesicht sehr schön, und namentlich dem Schreiber dieser Blätter muß es sehr gefallen, da es ihn an jene hohe Schöne erinnert, die Gottlob! an seinem eignen Antlitz nie sonderlich gemäkelt hat und dass selbe bis jetzt nur in seiner Seele sah . . .

Ihr Bater liebte mich, lud oft mich ein. Er fragte bie Beschichte meines Lebens Bon Bahr ju Bahr; Belagerungen, Schlachten Und jedes Schicffal, bas ich überftand. 3ch lief fie burch, von meinem Anabenalter Bis zu bem Augenblick, wo er gebot, Sie zu erzählen. Sprechen mufft' ich ba Bon höchft unglüdlichen Ereigniffen, Bon ruhrendem Gefchid zu See und Land, Wie in der Brefche ich gewissem Tod Raum um die Breite eines Baars entwischte; Wie mich ein trop'ger Feind gefangen nahm, Der Stlaverei vertaufte; wie ich mich Daraus geloft, und bie Befchichte Deffen, Wie ich auf meinen Reifen mich benahm. Bon oden Sohlen, unfruchtbaren Buften,

Bon rauben Gruben, Felfen, Sügeln, Die Dit ihren Sauptern an ben Simmel ruhren, Batt' ich fobann zu fprechen Unlaft, auch Bon Rannibalen, die einander freffen, Anthropophagen, und bem Bolle, bem Die Ropfe machsen unter ihren Schultern. Bon folden Dingen zu vernehmen, zeigte Bei Desbemona fich fehr große Reigung: Doch riefen Sausgeschäfte ftets fie ab, Die fie beseitigte mit fcneufter Baft; Ram fie jurud, mit gier'gem Dhr verschlang fie, Bas ich erzählte. Dies bemerkend, nahm 3ch eine weiche Stunde mahr, und fand Belegne Mittel, ihr aus ernfter Bruft Die Bitte zu entwinden: daß ausführlich 3ch ichilbre ihr die gange Bilgerichaft, Bon der fie ftudweis Etwas mohl gehort, Doch nicht zusammenhängend. Ich gewährt' es, Und oft hab' ich um Thranen fie gebracht, Benn ich von harten, traur'gen Schlagen fprach, Die meine Bugenb trafen. Auserzählt, Lohnt eine Belt voll Seufzer meine Dub. Sie fcmor: In Wahrheit, feltfam! mehr als feltfam!

Und kläglich fei es, kläglich wunderfam! Sie wünschte, daß fie Richts bavon gehört, Und wünschte doch, daß sie der Himmel auch Zu solchem Mann gemacht. Sie dankte mir, Und bat, wosern ein Freund von mir sie liebe, Ihn nur zu lehren, wie er die Geschichte Bon meinem Leben müss' erzählen; Dann werb' er sie. Ich sprach auf diesen Wint: Sie liebe mich, weil ich Gefahr bestand, Und weil sie mich bedaure, lieb' ich sie.

Diefes Trauerspiel foll eine ber letten Arbeiten Shaffpeare's gewesen sein, wie "Titus Anbronifus" für fein Erftlingswert erffart mirb. Dort wie bier ift die Leidenschaft einer iconen Frau zu einem bafelichen Mobren mit Borliebe behandelt. Der reife Mann fehrte wieder gurud zu einem Problem, das einft feine Bugend beschäftigte. Hat er jest wirklich die lofung gefunden? Ift diese Lösung eben so mabr als schon? Gine duftre Trauer erfasst mich manchmal, wenn ich bem Bedanken Raum gebe, daß vielleicht der ehrliche Bago mit feinen bofen Gloffen über die Liebe Desdemona's zu bem Mobren nicht gang Unrecht baben mag. Am allerwiderwärtigsten aber berühren mich Othel-Io's Bemerkungen über bie feuchten Sande feiner Gattin.

Ein eben fo abenteuerliches und bedeutsames Beispiel ber Liebe ju einem Mohren, wie wir in "Titus Andronifus" und "Othello" feben, findet man in "Taufend und eine Nacht," wo eine icone Fürstin, bie zugleich eine Zauberin ift, ihren Gemahl in einer ftatuenabnlichen Starrbeit gefeffelt balt, und ibn täglich mit Rutben ichlägt, weil er ibren Beliebten, einen bafelichen Reger, getödtet bat. Berggerreifend find die Rlagetone der Fürstin am Lager ber ichwarzen Leiche, die fie durch ihre Bauberfunft in einer Art von Scheinleben zu erhalten weiß und mit verzweiflungsvollen Ruffen bededt, und burch einen noch größeren Bauber, burch die Liebe. aus bem dämmernden Salbtode zu voller Lebenswahrheit erweden mochte. Schon als Anabe frappierte mich in den arabischen Märchen diefes Bilb leidenschaftlicher und unbegreiflicher Liebe.

# Jeffika.

(Der Raufmann von Benebig.)

Als ich dieses Stück in Drurylane aufführen sah, stand hinter mir in der Loge eine schöne blasse Brittin, welche am Ende des vierten Aktes heftig weinte und mehrmals ausrief: The poor man is wronged! (dem armen Mann geschieht Unrecht!) Es war ein Gesicht vom edelsten grieschischen Schnitt, und die Augen waren groß und schwarz. Ich habe sie nie vergessen können, diese großen und schwarzen Augen, welche um Shylock geweint haben!

Wenn ich aber an jene Thränen bente, so muß ich den "Raufmann von Benedig" zu ben Tragödien rechnen, obleich ber Rahmen des Stückes von den heitersten Masken, Sathrbilbern und Amoretten verziert ist, und auch der Dichter eigentlich ein Luftspiel geben wollte. Shakpeare hegte vielleicht

bie Absicht, zur Ergötung des großen Haufens einen gedrillten Bahrwolf darzustellen, ein verhaffetes Fabelgeschöpf, das nach Blut lechzt, und dabei seine Tochter und seine Dukaten einbüßt und obensbrein verspottet wird. Aber der Genius des Dicketers, der Weltgeist, der in ihm waltet, steht immer höher als sein Privatwille, und so geschah es, dass er in Shylock, trotz der grellen Fratzenhaftigkeit, die Zustisskation einer unglücklichen Sekte aussprach, welche von der Borsehung aus geheimnisvollen Gründen mit dem Has des niedern und vornehmen Pöbels belastet worden, und diesen Has nicht immer mit Liebe vergelten wollte.

Aber was sag' ich? ber Genius des Shatspeare erhebt sich noch über den Kleinhader zweier Glaubensparteien, und sein Drama zeigt uns eigentlich weder Juden noch Christen, sondern Unterdrücker
und Unterdrückte und das wahnsinnig schmerzliche Aufjauchzen dieser Lettern, wenn sie ihren übermüthigen Qualern die zugefügten Krankungen mit Zinsen zurückzahlen können. Bon Religionsverschiedenheit ist in diesem Stücke nicht die geringste Spur, und Shakspeare zeigt in Shylock nur einen Menschen, dem die Natur gebietet seinen Feind zu hassen, wie er in Antonio und dessen Freunder keineswegs die Jünger jener göttlichen Lehre schilbert, die uns befiehlt unsere Feinde zu lieben. Wenn Shylod dem Manne, der von ihm Geld borgen will, folgende Worte fagt:

Signor Antonio, viel und oftermals Sabt 3hr auf bem Rialto mich gefchmaht Um meine Gelber, und um meine Binfen; Stets trug ich's mit gebulb'gem Achfelguden, Denn dulben ift bas Erbtheil unfere Stamms. Ihr icheltet mich abtrunnig, einen Bluthund, Und fpeit auf meinen jubifden Rodlor, Und Mles, weil ich nut', was mir gehört. But benn, nun zeigt fich's, Ihr braucht meine Bulfe; Ei freilich, ja, Ihr tommt zu mir, Ihr fprecht: "Shylod, wir munichten Gelber." Go fprecht 3hr Der mir ben Auswurf auf ben Bart gelcert, Und mich getreten, wie Ihr von ber Schwelle Den fremden Sund ftoft; Belb ift Eur Begehren. Wie follt' ich fprechen nun? Sollt' ich nicht fprechen: -Bat ein hund Gelb? Ift's möglich, baß ein Spig Dreitausend Dutaten leibn tann?" Dber foll ich Dich buden, und in eines Schuldners Ton, Demuthig mifpernd, mit verhaltnem Dbem, So fprechen: "Schoner Berr, am letten Mittwoch Spiet Ihr mich an; Ihr tratet mich ben Tag; Ein andermal hießt Ihr mich einen hund -

Für biefe Soflichfeiten will ich Guch Die und bie Gelber leihn"

#### ba autwortet Antonio:

. 🦡

Ich tonnte leichtlich wieder dich fo nennen, Dich wieder anspein, ja mit Fugen treten. —

Bo ftedt da die driftliche Liebe! Bahrlich, Shaffpeare murbe eine Satire auf das Chriftenthum gemacht baben, wenn er es von jenen Berfonen reprafentieren ließe, die dem Shylod feindlich gegenüber fteben, aber bennoch taum werth find, Demfelben die Schubriemen zu lofen. Der banfrotte Antonio ift ein weichliches Gemuth ohne Energie, ohne Stärke bes Saffes und alfo auch obne Starte ber Liebe, ein trubes Burmberg, beffen Fleisch wirklich zu nichts Befferm taugt, als "Fische damit zu angeln." Die abgeborgten dreitaufend Dutaten ftattet er übrigens bem geprellten Buden feineswegs zurud. Auch Baffanio giebt ibm bas Beld nicht wieder, und Dieser ist ein echter fortunehunter, nach bem Ausbrud eines englischen Rritifers; er borgt Gelb, um fich etwas prachtig beraus. auftaffieren und eine reiche Beirath, einen fetten Brautichat ju erbeuten; benn, fagt er ju feinem Freunde:

Euch ist nicht unbekannt, Antonio, Wie sehr ich meinen Glücksstand hab' erschöpft, Indem ich glänzender mich eingerichtet, Als meine schwachen Mittel tragen konnten. Auch jammr' ich jett nicht, daß die große Art Wir untersagt ist; meine Sorg' ist bloß, Mit Ehren von den Schulden loszukommen, Worin mein Leben, etwas zu verschwendrisch, Mich hat verstrickt. —

Bas gar den Lorenzo betrifft, so ist er der Mitfouldige eines ber infamften Sausdiebstähle, und nach dem preugischen Landrecht murbe er zu fünfzebn Babren Buchthaus verurtheilt und gebrandmarkt und an ben Branger geftellt werben; obgleich er nicht bloß für gestohlene Dufaten und Buwelen. fondern auch für Naturiconbeiten, Landichaften im Mondlicht und für Mufit febr empfänglich ift. Bas die andern edlen Benetianer betrifft, die wir als Gefährten bes Antonio auftreten feben, fo fceinen fie ebenfalls bas Beld nicht febr zu haffen, und für ihren armen Freund, wenn er ins Unglud gerathen, haben fie Nichts als Worte, ge= mungte Luft. Unfer guter Bietift Frang Sorn macht hierüber folgende fehr maffrige, aber gang richtige Bemerkung: "hier ist nun billig die Frage aufzuwerfen: wie war es möglich, bass es mit Antonio's Unglud fo weit tam? Bang Benedig fannte und ichatte ibn, feine guten Befannten mufften genau um die furchtbare Berichreibung, und bafe ber Bude auch nicht einen Buntt berfelben murbe auslofchen laffen. Dennoch laffen fie einen Tag nach bem andern verstreichen, bis endlich die brei Monate vorüber find, und mit benfelben jede hoffnung auf Rettung. Es murbe jenen guten Freunden, beren ber königliche Raufmann ja ganze Scharen um fich zu haben scheint, doch wohl ziemlich leicht geworben fein, die Summe von dreitaufend Dutaten gufammen zu bringen, um ein Menschenleben - und welch eines! - ju retten; aber Dergleichen ift benn boch immer ein wenig unbequem, und fo thun bie lieben guten Freunde, eben weil es nur sogenannte Freunde oder, wenn man will, halbe oder dreiviertel Freunde find, - Nichts und wieder Nichts und gar Nichts. Sie bedauern den vortrefflichen Raufmann, ber ihnen früher fo icone Fefte veranftaltet bat, ungemein, aber mit geboriger Bequemlichkeit, ichelten, mas nur bas Berg und bie Bunge vermag, auf Shylod, mas gleichfalls ohne alle Befahr geschehen tann, und meinen dann bermuthlich Alle, ihre Freundschaftspflicht erfüllt zu haben. Go febr wir Shplod haffen muffen, fo

würden wir doch selbst ihm nicht verdenken können, wenn er diese Leute ein wenig verachtete, was er benn auch wohl thun mag. Ba, er scheint zulett auch den Graziano, den Abwesenheit entschuldigt, mit Benen zu verwechseln und in Eine Klasse zu werfen, wenn er die frühere Thatlosigkeit und jetzige Wortfülle mit der schneidenden Antwort absertigt:

Bis du von meinem Schein das Siegel wegschiltst, Thust du mit Schrein nur deiner Lunge weh. Stell deinen Witz her, guter junger Mensch, Sonst fällt er rettungslos in Trümmern dir. Ich stehe hier um Recht.

Ober sollte etwa gar Lanzelot Gobbo als Repräsentant des Christenthums gelten? Sonderbar genug, hat sich Shakspeare über letteres nirgends so bestimmt geäußert wie in einem Gespräche, das dieser Schalt mit seiner Gebieterin führt. Auf Bessika's Außerung:

"Ich werbe durch meinen Mann felig werben, er hat mich zu einer Christin gemacht"

antwortet Langelot Gobbo:

"Wahrhaftig, ba ift er fehr zu tabeln. Es gab unfer vorher fcon Chriften genug, grabe fo

viele als neben einander gut bestehen konnten. Dies Christenmachen wird den Preis der Schweine steigern; wenn wir alle Schweinesseischen, so ist in Kurzem kein Schnittchen Speck in der Pfanne für Geld mehr zu haben."

Wahrlich, mit Ausnahme Porzia's ift Shylock die respektabelste Person im ganzen Stück. Er liebt das Geld, er verschweigt nicht diese Liebe, er schreit sie aus auf öffentlichem Markte . . . Aber es giebt Etwas, was er dennoch höher schätzt als Geld, nämlich die Genugthuung für sein beleidigtes Herz, die gerechte Wiedervergeltung unfäglicher Schmähungen; und obgleich man ihm die erborgte Summe zehnsach andietet, er schlägt sie aus, und die dreitausend, die zehnmal dreitausend Dukaten gereuen ihn nicht, wenn er ein Pfund Herzsleisch seindes damit erkaufen kann. "Was willst du mit diesem Fleische?" fragt ihn Salarino. Und er antwortet:

"Fisch' mit zu angeln. Sättigt es sonft Niemanden, so sättigt es boch meine Rache. Er hat mich beschimpft, mir eine halbe Million gehindert, meinen Berlust belacht, meinen Gewinn bespottet, mein Bolk geschmäht, meinen Haudel

gefreugt, meine Freunde verleitet, meine Feinde gehett. Und mas hat er für Grund? 3ch bin ein Bube. Sat nicht ein Bube Augen? Sat nicht ein Bude Bande, Gliebmaken, Bertzeuge, Sinne, Reigungen, Leidenschaften? Mit berfelben Speife genahrt, mit benfelben Baffen verlett, benfelben Rrantheiten unterworfen, mit benfelben Mitteln geheilt, gewärmt und gefältet von chen dem Winter und Sommer, als ein Chrift? Benn ihr uns ftecht, bluten wir nicht? Wenn ihr uns fitelt, laden wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, fterben wir nicht? Und wenn ihr uns beleibigt, follen wir uns nicht rachen? Sind wir euch in allen Dingen ähnlich, fo wollen wir's euch auch barin gleich thun. Wenn ein Bube einen Chriften beleidigt, mas ift feine Demuth? Rache. Wenn ein Chrift einen Buben beleidigt, mas muß feine Gebuld fein nach driftlichem Borbild? Nu, Rache. Die Bosheit, die ihr mich lehrt, die will ich ausüben, und es muß schlimm bergebn, ober ich will es meinen Meistern zuvorthun."

Nein, Shylock liebt zwar das Geld, aber es giebt Dinge, die er noch weit mehr liebt, unter andern auch seine Tochter, "Sessifa, mein Kind." Obgleich er in der höchsten Leidenschaft des Zorns

sie verwünscht und todt zu seinen Füßen liegen sehen möchte, mit den Suwelen in den Ohren, mit den Oukaten im Sarg, so liebt er sie doch mehr als alle Oukaten und Zuwelen. Aus dem öffentslichen Leben, aus der christlichen Societät zurück gedrängt in die enge Umfriedung häuslichen Slüsches, blieben ja dem armen Zuden nur die Familiensgefühle, und diese treten bei ihm hervor mit der rührendsten Innigkeit. Den Türkis, den Ring, den ihm einst seine Battin, seine Lea, geschenkt, er hätte ihn nicht "für einen Wald von Affen" hinsgegeben. Wenn in der Gerichtssene Bassanio solsgende Worte zum Antonio spricht:

3ch hab' ein Weib zur Ehe, und sie ist So lieb mir als mein Leben selbst, boch gilt Sie hoher als bein Leben nicht bei mir. 3ch gabe Alles hin, ja opfert' Alles, Das Leben selbst, mein Weib und alle Welt, Dem Teufel ba, um bich nur zu befrein —

## wenn Graziano ebenfalls hinzusett:

Ich hab' ein Weib, die ich, auf Ehre! liebe; Doch wünscht' ich sie im himmel, konnt' sie Mächte

Dort flehn, ben bund'ichen Buben gu erweichen -

dann regt sich in Shylock die Angst ob dem Schickfal seiner Tochter, die unter Menschen, welche ihre Weiber aufopfern könnten für ihre Freunde, sich verheirathet hat, und nicht laut, sondern "bei Seite" sagt er zu sich selber:

So find die Christenmänner! Ich hab' 'ne Tochter; Wär' irgend wer vom Stamm bes Barnabas Ihr Mann geworben, lieber als ein Christ! —

Diefe Stelle, diefes leife Wort begründet bas Verdammungsurtheil, welches wir über die fcone Beffita aussprechen muffen. Es mar fein liebloser Bater, den fie verließ, den fie beraubte, den fie verrieth. . . . Schändlicher Berrath! Sie macht fogar gemeinschaftliche Sache mit ben Feinden Shylod's, und wenn diese zu Belmont allerlei Mifereden über ibn führen, ichlägt Beffita nicht die Augen nieder, erbleichen nicht die Lippen Beffifa's, fondern Beffita fpricht von ihrem Bater bas Schlimmste. . . . Entsetlicher Frevel! Sie bat fein Bemuth, fondern abenteuerlichen Sinn. Sie langweilte fich in dem ftreng verschloffenen "ehr= baren" Saufe des bittermuthigen Buden, das ibr endlich eine Bolle dunkte. Das leichtfertige Berg ward allzuschr angezogen bon ben beiteren Tonen ber Trommel und ber quergehalften Pfeife. hat

Shaffpeare bier eine Budin ichildern wollen? Wahrlich, nein: er schilbert nur eine Tochter Gaa's, einen jener iconen Bogel, die, wenn fie flügge geworben, aus dem väterlichen Refte fortflattern zu ben geliebten Männchen. So folgte Desbemona bem Mobren, fo Imogen bem Bostumus. Das ist weibliche Sitte. Bei Beffita ift befonders bemerkbar eine gemiffe zagende Scham, die fie nicht überminben kann, wenn fie Anabentracht anlegen foll. Bielleicht in diesem Ruge mochte man jene sonderbare Reuschheit erkennen, die ihrem Stamme eigen ift, und den Töchtern beffelben einen fo munderbaren Liebreiz verleiht. Die Reufcheit der Buden ift vielleicht die Folge einer Opposition, die sie von jeber gegen jenen orientalischen Sinnen- und Sinnlichfeitebienft bilbeten, ber einft bei ihren Rachbaren, den Agyptern, Bhöniciern, Affyrern und Babyloniern in üppigfter Bluthe ftand, und fich in beständiger Transformation bis auf beutigen Tag erhalten bat. Die Buden find ein feusches, enthaltfames, ich möchte faft fagen: abstrattes Bolt, und in ber Sittenreinbeit fteben fie am nachften ben germanischen Stämmen. Die Büchtigkeit der Frauen bei Buden und Bermanen ift vielleicht von feinem abfoluten Werthe, aber in ihrer Ericheinung macht fie den lieblichften, anmuthigften und rubrendften

Eindruck. Rührend bis zum Weinen ist es, wenn z. B. nach der Niederlage der Cimbern und Teustonen die Frauen derselben den Marius anslehen, sie nicht seinen Soldaten, sondern den Priesterinnen der Besta als Stlavinnen zu übergeben.

Es ist in der That auffallend, welche innige Bablvermandtichaft zwischen den beiden Bolfern ber Sittlichkeit, ben Buben und Germanen, herricht. Diefe Wahlvermandtichaft eutstand nicht auf bistorischem Wege, weil etwa die große Familien-Cbronit der Buden, die Bibel, ber gangen germanischen Welt als Erziehungsbuch biente, auch nicht weil Buden und Germanen von fruh an die unerbittlichsten Keinde ber Römer, und also natürliche Bundesgenoffen maren; fie hat einen tiefern Grund und beide Bolfer find fich urfprunglich fo abnlich baß man das ehemalige Paläftina für ein orientalifches Deutschland ausehen könnte, wie man bas beutige Deutschland für die Beimat des beiligen Wortes, für den Mutterboden des Bropbetenthums, für die Burg der reinen Beiftheit halten follte.

Aber nicht bloß Deutschland trägt die Phh= fiognomie Balaftina's, sondern auch das übrige Europa erhebt sich zu ben Buben. Ich sage erhebt sich, benn die Buben trugen schon im Beginne das moberne Princip in sich, welches sich heute erft bei ben europäischen Boltern fichtbar entfaltet.

Griechen und Römer bingen begeiftert an bem Boben, an bem Baterlande. Die fpatern nordischen Einwanderer in die Romer- und Griechenwelt bingen an der Berjon ihrer Säuptlinge, und an die Stelle bes antifen Batriotismus trat im Mittelalter die Bafallentreue, die Anhänglichkeit an die Die Buden aber, von jeber, bingen nur an bem Befet, an bem abstratten Bebanten, wie unfere neueren tosmopolitischen Republifaner, Die weder das Beburtsland noch die Berfon der Fürften, fondern bie Befete als bas Bochfte achten. Ba, ber Rosmopolitismus ift gang eigentlich bem Boben Budaa's entsproffen, und Chriftus, ber tros bem Mismuthe bes früher ermähnten Samburger Specereihandlers ein wirklicher Bude mar, hat gang eigentlich eine Propaganda des Weltburgerthums geftiftet. Was den Republifanismus der Buben betrifft, fo erinnere ich mich im Bosephus gecfen zu haben, bafe es zu Berufalem Republifaner gab, die fich ben foniglich-gefinnten Berodianern entgegensetten, am muthigften fochten, Riemanden ben Ramen "Berr" gaben, und den romischen Abfolutismus aufs ingrimmigfte hafften; Freiheit und Gleichheit mar ihre Religion. Belcher Bahn!

Bas ift aber ber lette Grund jenes Saffes, ben wir in Europa zwischen ben Anhängern ber mosaischen Gesetze und ber Lehre Chrifti bis auf beutigen Tag gewahren, und wovon uns der Dichter, indem er bas Allgemeine im Besondern veranschaulichte, im "Raufmann von Benedig" ein ichauerliches Bild geliefert bat? Ift es ber urfprüngliche Bruderhafe, ben wir icon gleich nach Erichaffung der Welt ob der Berschiedenheit des Gottesbienstes zwischen Rain und Abel entlodern ieben? Oder ift die Religion überhaupt nur Bormand, und die Menschen haffen fich, um fich ju haffen, wie fie fich lieben, um fich ju lieben? Auf welcher Seite ift die Schuld bei diesem Groll? Ich fann nicht umbin, jur Beantwortung biefer Frage eine Stelle aus einem Privatbriefe mitzutheilen, die auch die Gegner Shplod's juftificiert:

"Ich verdamme nicht den Haße, womit das gemeine Bolt die Zuden verfolgt; ich verdamme nur die unglückseigen Irrthümer, die jenen Haße erzeugten. Das Bolt hat immer Recht in der Sache, seinem Hasse wie seiner Liebe liegt immer ein ganz richtiger Instinkt zu Grunde, nur weiß es nicht, seine Empfindungen richtig zu formulieren, und statt der Sache trifft sein Groll gewöhnlich die

Berfon, ben unschuldigen Sündenbod zeitlicher ober örtlicher Mifsverhaltniffe. Das Bolf leibet Mangel, es feblen ibm die Mittel jum Lebensgenufs. und obgleich ihm die Briefter der Staatsreligion versichern, "baß man auf Erben sei, um zu entbehren und trot hunger und Durft der Obrigfeit zu geborchen" -- fo bat boch bas Bolf eine gebeime Sehnfucht nach den Mitteln des Genuffes, und es bafft Diejenigen, in beren Riften und Raften Dergleichen aufgespeichert liegt; es hafft die Reiden und ift frob, wenn ibm bie Religion erlaubt, fich biefem Saffe mit vollem Gemuthe bingugeben. Das gemeine Bolf haffte in ben Buden immer nur die Belbbefiger, ce mar immer bas aufgebäufte Metall, welches die Blige feines Bornes auf die Buden berabzog. Der jedesmeilige Zeitgeift lieh nun immer jenem Saffe feine Barole. 3m Mittelalter trug diefe Parole die duftre Farbe ber fatholischen Kirche, und man schlug die Buden tobt und plünderte ihre Saufer, "weil fie Chriftus gefreugigt" - gang mit berfelben Logit, wie auf St. Domingo einige ichwarze Chriften gur Zeit ber Massacre mit einem Bilbe bes getrenzigten Beilands herumliefen und fanatisch schrieen: Les blancs l'ont tué, tuons nous les blancs!

"Mein Freund, Sie lachen über die armen Reger; ich versichere Sie, die westindischen Pflanzer lachten damals nicht, und wurden niedergemetelt zur Sühne Christi, wie einige Jahrhunderte früher die europäischen Juden. Aber die schwarzen Christen auf St. Domingo hatten in der Sache ebenfalls Recht! Die Weißen lebten müßig in der Fülle aller Genüsse, während der Reger im Schweiße seines schwarzen Angesichts für sie arbeiten musste, und zum Lohne nur ein bischen Reismehl und sehr viele Peitschenhiebe erhielt; die Schwarzen waren das gemeine Volk. —

"Wir leben nicht mehr im Mittelalter, auch bas gemeine Bolf wird aufgeklärter, schlägt die Juden nicht mehr auf einmal todt, und beschönigt seinen Has nicht mehr mit der Religion; unsere Zeit ist nicht mehr so naiv glaubensheiß, der traditionelle Groll kleidet sich in moderne Redensarten, und der Pöbel in den Bierstuben wie in den Deputierstenkammern deklamiert wider die Juden mit merkantilischen, industriellen, wissenschaftlichen oder gar philosophischen Argumenten. Nur abgeseimte Heuchsler geben noch heute ihrem Hasse eine religiöse Färbung und verfolgen die Juden um Christi wilsen; die große Menge gesteht offenherzig, daß hier materielle Interessen zu Grunde liegen, und sie

will ben Zuben burch alle möglichen Mittel die Ausübung ihrer industriellen Fähigkeiten erschweren. Hier in Frankfurt z. B. dürfen jährlich nur viersundzwanzig Bekenner des mosaischen Glaubens heirathen, damit ihre Population nicht zunimmt und für die christlichen Handelsleute keine allzustarke Konkurrenz erzeugt wird. Hier tritt der wirkliche Grund des Judenhasses mit seinem wahren Gesichte hervor, und dieses Gesicht trägt keine düster fanatische Mönchsmiene, sondern die schlaffen aufgeklärten Züge eines Krämers, der sich ängstigt, im Handel und Wandel von dem israelitischen Gesschäftsgeist überslügelt zu werden.

"Aber ift es die Schuld der Zuden, daß sich dieser Geschäftsgeist bei ihnen so bedrohlich ent-wickelt hat? Die Schuld liegt ganz an jenem Wahnssinn, womit man im Mittelalter die Bedeutung der Industrie verkannte, den Handel als etwas Unedles und gar die Seldgeschäfte als etwas Schimpfliches betrachtete, und deshald den einträgslichsten Theil solcher Industriezweige, namentlich die Geldgeschäfte, in die Hände der Inden gab; so das Diese, ausgeschlossen von allen anderen Gewerben, nothwendigerweise die raffiniertesten Kaufsleute und Bankiers werden mussten. Man zwang sie reich zu werden, und hasste sie dann wegen ihres

Reichthums; und obgleich jetzt die Christenheit ihre Vorurtheile gegen die Industrie aufgegeben hat, und die Christen in Handel und Gewerb eben so große Spitzbuben und eben so reich wie die Zuden geworden sind, so ist dennoch an diesen Lettern der traditionelle Volkshaß haften geblieben, das Volk sieht in ihnen noch immer die Repräsentanten des Geldbesitzes und hasst sie. Sehen Sie, in der Weltgeschichte hat Jeder Recht, sowohl der Hammer als der Ambos."

## Porzia.

(Der Raufmann von Benebig.)

"Wahrscheinlich wurden alle Kunstrichter von Shylod's erstaunlichem Charakter so geblendet und befangen, daß sie ihrerseits Porzia ihr Recht nicht widersahren ließen, da doch ausgemacht Shylod's Charakter in seiner Art nicht kunstreicher, noch vollendeter ist als Porzia's in der ihrigen. Die zwei glänzenden Figuren sind beide ehrenwerth — werth, zusammen in dem reichen Bann bezaubernder Dichtung und prachtvoller, anmuthiger Formen zu stehen. Neben dem schrecklichen, unerbittlichen Zuden, gegen seine gewaltigen Schatten durch ihre Glanzlichter abstechend, hängt sie wie ein prächtiger, schönheitsathmender Tizian neben einem herrlichen Rembrandt.

"Borzia hat ihr gehöriges Theil von ben angenehmen Eigenschaften, die Shaffpeare über viele seiner weiblichen Charaftere ausgegoffen; neben ber

Burbe aber, ber Sugigfeit und Bartlichfeit, welche ihr Befdlecht überhaupt auszeichnen, auch noch gang eigenthumliche, befondere Baben: bobe geiftige Rraft, begeifterte Stimmung, entschiedene Festigkeit und Allem obschwebende Munterfeit. Diefe find angeboren; fie bat aber noch andere ausgezeichnete äußerlichere Gigenschaften, bie aus ihrer Stellung und ihren Bezügen hervorgeben. So ift fie Erbin eines fürstlichen Namens und unberechenbaren Reichthums; ein Gefolg dienstwilliger Luftbarkeiten bat fie ftete umgeben; von Rindheit an bat fie eine mit Wohlgerüchen und Schmeichelbuften burchwurzte Luft geathmet. Daber eine gebieterische Anmuth. eine vornehme, bebre Zierlichkeit, ein Beift ber Bracht in Allem, mas fie thut und fagt, als die von Geburt an mit bem Glanze Bertraute. Sie wandelt einher wie in Marmorpalaften, unter goldverzierten Deden, auf Fugboden von Ceder und Mofaiten von Saspis und Porphyr, in Garten mit Standbildern, Blumen und Quellen und geifterartig flüfternder Mufit. Sie ift voll einbringender Weisheit, unverfälichter Bartlichfeit und lebhaften Da fie aber nie Mangel, Gram, Furcht oder Mifeerfolg gefannt, fo bat ihre Beisbeit feinen Bug von Dufterheit ober Trubbeit; all ibre Regungen find mit Glauben, Soffnung, Freude

verset; und ihr Wit ist nicht im minbesten bos= willig ober beigend."

Obige Worte entlebne ich einem Werke ber Frau Bameson, welches "Moralische, poetische und bistorische Frauen-Charaftere" betitelt. Es ift in biesem Buche nur von Shaffpeare'ichen Beibern bie Rede, und die angeführte Stelle zeugt von bem Beifte ber Berfafferin, die mabricheinlich bon Beburt eine Schottin ift. Was fie über Borgia im Gegensat zu Shylod fagt, ift nicht blog icon, fonbern auch mahr. Wollen wir Letteren, in üblicher Auffaffung, ale ben Reprafentanten bes ftarren, ernften, funftfeindlichen Budaa's betrachten, fo erscheint uns bagegen Porzia als die Repräsentantin jener Nachbluthe bes griechischen Beiftes, melde Italien aus im fechzehnten Sahrhundert non ihren holden Duft über die Welt verbreitete, und welche wir beute noch unter dem Namen "die Renaiffance" lieben und ichaten. Porgia ift jugleich bie Reprafentantin bes beitern Bludes im Begenfate zu bem buftern Difegeschick, welches Shylock reprafentiert. Wie blübend, wie rofig, wie reinflingend ift all ihr Denten und Sprechen, wie freudewarm find ihre Borte, wie icon alle ihre Bilber, die meiftens ber Mythologie entlehnt find! Wie trube, fneifend und bafelich find bagegen bie Bedanken und Reden des Shulod, der im Gegentheil nur alttestamentalische Gleichniffe gebraucht! Sein Wit ift frampfhaft und atend, feine Detapbern fucht er unter ben widerwärtigften Begenftanden, und fogar feine Worte find aufammengequetichte Mifelaute, fdrill, gifdend und quirrend. Wie die Berfonen, fo ihre Wohnungen. Wenn mir feben, wie der Diener Behovah's weder ein Abbild Gottes noch bes Menschen, bes erschaffenen Ronterfei Gottes, in seinem "ehrbaren Sause" dulbet, und fogar die Ohren beffelben, die Fenfter, verftopft, damit die Tone des beidnischen Mummenfcanges nicht hineindringen in fein "ehrbares Saus" . . . fo feben wir im Gegentheil bas toftbarfte und geschmackvollste Billeggiaturg - Leben in bem iconen Balazzo zu Belmont, mo lauter Licht und Mufit, wo unter Gemälben, marmornen Statuen und boben Lorberbaumen die geschmückten Freier luftwandeln und über Liebesräthfel finnen. und inmitten aller Berrlichfeit Signora Porgia, gleich einer Göttin bervorglangt,

Das fonnige Baar bie Schlaf' umwallend.

Durch solchen Kontrast werden die beiden Hauptpersonen des Dramas so individualifiert, daßs man barauf ichwören möchte es seien nicht Phan-

tafiebilder eines Dichters, fondern mirkliche, meibgeborene Menichen. Ba, fie erscheinen uns noch ebendiger ale die gewöhnlichen Naturgeschöpfe, ba weber Zeit noch Tob ibnen Etwas anbaben fann. und in ihren Abern bas unfterblichfte Blut, bie ewige Boefie, pulfiert. Wenn bu nach Benebig fommit und ben Dogenpallast durchwandelft, so weißt du febr gut, bafe bu weber im Saal ber Senatoren noch auf ber Riesentreppe bem Marino Falieri begegnen wirft; - an den alten Dandolo wirst du im Arsenale amar erinnert, aber auf feiner ber goldenen Galeren wirft bu ben blinden Belben fuchen; - fiehft bu an einer Ede ber Strafe Santa eine Schlange in Stein gehauen, und an ber andern Ede den geflügelten lowen, welcher bas haupt der Schlange in ber Tate balt, fo fommt bir vielleicht ber ftolze Carmagnole in ben Sinn, boch nur auf einen Augenblick. Aber weit mehr als an alle folche hiftorische Personen bentit bu gu Benedig an Shaffpeare's Shhlod, ber immer noch lebt, mabrend Bene im Grabe langft vermodert find, - und wenn du über den Rialto fteigft, fo fucht ibn bein Auge überall, und bu meinft, er muffe dort hinter irgend einem Pfeiler zu finden fein, mit seinem judischen Rodelor, mit seinem miß= trauisch berechnenden Gesicht, und bu glaubst

manchmal sogar seine freischende Stimme zu hören: "Dreitaufend Dufaten — gut!"

3ch wenigstens, wandelnder Traumjäger, wie ich bin, ich fah mich auf bem Rialto überall um, ob ich ibn irgend fande, ben Shylod. 3ch batte ibm Etwas mitzutheilen gehabt, was ibm Bergnügen machen fonnte, dafe g. B. fein Better, Berr von Shylod zu Baris, ber machtigfte Baron ber Chriftenbeit geworden, und von Ihrer fatholischen Dajeftät jenen Isabellenorden erhalten bat, melder einst gestiftet mard, um die Bertreibung der Buden und Mauren aus Spanien zu verberrlichen. Aber ich bemerkte ibn nirgends auf dem Rialto, und ich entschlos mich baber, ben alten Befannten in ber Synagoge ju fuchen. Die Buden feierten bier eben ihren beiligen Berföhnungstag und ftanden eingewickelt in ihren weißen Schaufaben-Talaren, mit unbeimlichen Ropfbewegungen, fast aussehend wie eine Bersammlung von Gespenftern. Die armen Buden, fie ftanden dort, fastend und betend, vom früheften Morgen, hatten feit dem Borabend weder Speise noch Trank zu fich genommen, und hatten auch vorber alle ihre Befannten um Berzeihung gebeten für etwaige Beleidigungen, die fie ihnen im Laufe des Jahres zugefügt, damit ihnen Gott ebenfalls ihre Gunden verzeihe, - ein iconer

Gebrauch, welcher sich sonderbarer Weise bei diesen Leuten findet, denen doch die Lehre Christi gang fremd geblieben ist!

Indem ich, nach dem alten Shylod umberfpabend, all' die blaffen, leidenden Budengefichter aufmertfam mufterte, machte ich eine Entbedung, bie ich leiber nicht verschweigen tann. Ich hatte nämlich benselben Tag bas Irrenhaus San Carlo befucht, und jest in ber Synagoge fiel es mir auf, bafe in bem Blick ber Buben berfelbe fatale, balb ftiere balb unftate. balb pfiffige balb blobe Glang flimmerte, welchen ich furg vorber in den Augen der Wahnsinnigen zu San Carlo bemerkt Diefer unbeschreibliche, rathfelhafte Blick zeugte nicht eigentlich von Beiftesabmefenbeit, als vielmehr von der Oberherrschaft einer firen Idee. Ift etwa der Glaube an jenen außerweltlichen Donnergott, ben Dofes aussprach, gur firen 3bee eines gangen Bolfe geworben, bas, tropbem bafe man es feit zwei Sahrtaufenden in die Zwangsjacke stedte und ibm die Douche gab, bennoch nicht bavon ablaffen will - gleich jenem verrückten Abvotaten, ben ich in San Carlo fab, und ber fich ebenfalls nicht ausreden ließ, daß die Sonne ein englischer Rafe fei, daß die Strablen berfelben aus lauter

rothen Würmern bestünden, und bafe ihm ein folder berabgeschoffener Wurmftrahl bas hirn zerfresse?

3ch will hiermit feineswegs den Werth jener firen Ibee bestreiten, fondern ich will nur fagen, bufs bie Trager berfelben ju fcmach find, um fie zu beberrichen, und bavon niebergebrückt und infurabel werden. Welches Marthrthum haben fie icon um diefer Idee willen erbulbet! meldes größere Martyrthum steht ihnen noch bevor! 3ch schaubre bei diesem Gedanken, und ein unendliches Mitleid rieselt mir burche Berg. Babrend bes gangen Mittelaltere bis jum beutigen Tag ftand bie berrichende Weltanschanung nicht in bireftem Widerspruch mit jener Idee, die Moses den Buden aufgeburdet, ihnen mit beiligen Riemen angeschnallt, ihnen ins Rleisch eingeschnitten batte; ja, von Chriften und Mabomedanern unterschieden fie fich nicht wesentlich, unterschieden sie sich nicht burch eine entgegengesette Sonthese, fonbern nur burch Muslegung und Schiboleth. Aber fiegt einft Satan, ber fündhafte Pantheismus, vor welchem uns fowohl alle Beiligen des alten und des neuen Teftaments als auch bes Rorans bewahren mögen, fo zieht fich über die Baupter der armen Buden ein Berfolgungegewitter, das ihre früheren Erduldungen noch weit überbieten wird . . .

Tropbem daß ich in ber Spnagoge von Benedig nach allen Seiten umberfpabete, tonnte ich . bas Antlit des Shylod's nirgends erblicen. Und boch mar es mir, als halte er fich bort verborgen unter irgend einem jener weißen Talare, inbrunftiger betend ale feine übrigen Glaubenegenoffen, mit fturmischer Wildheit, ja mit Raferei binaufbetend zum Throne Bebovah's, bes harten Gottfonige! 3ch fab ibn nicht. Aber gegen Abend, wo nach dem Glauben ber Buden die Pforten bes Simmels geschlossen werben und fein Gebet mehr Einlaß erhalt, borte ich eine Stimme, worin Thranen rieselten, wie fie nie mit ben Augen geweint Es war ein Schluchzen, bas einen Stein in Mitleid zu rühren vermochte . . . Es waren Schmerglaute, wie fie nur aus einer Bruft fommen fonnten, die all das Martyrthum, melches ein ganges gequaltes Bolf feit achtzehn Sahrhunderten ertragen bat, in fich verschloffen bielt ... Es war das Röcheln einer Seele, welche todtmude niedersinkt vor ben himmelspforten . . . Und biefe Stimme ichien mir wohlbekannt, und mir war, als hatte ich fie einst gebort, wie fie eben fo verzweiflungevoll jammerte: "Beffita, mein Rind!"

Komödien.

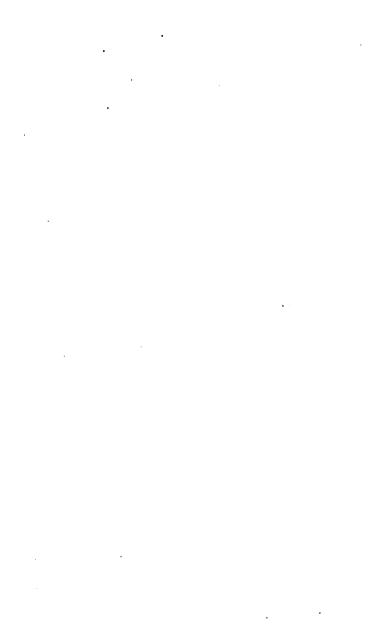

### Miranda.

(Der Sturm. Mt III, Scene L)

Ferbinanb.

Warum weint 3hr?

Miranba.

Um meinen Unwerth, daß ich nicht darf bieten, Was ich zu geben wünschte; noch viel minder, Wonach ich todt mich sehnen werde, nehmen. Doch Das heißt tändeln, und je mehr es sucht Sich zu verbergen, um so mehr erscheint's In seiner ganzen Macht. Fort, blöde Schlauheit! Führ du das Wort mir, schlichte, heil'ge Unschuld! Ich bin Eu'r Weib, wenn Ihr mich haben wollt, Sonst sterd' ich Eure Magd; Ihr könnt mir's weigern, Gefährtin Euch zu sein, doch Dienerin Will ich Euch sein, Ihr wollet ober nicht.

Ferbinanb.

Geliebte, herrin, und auf immer ich So unterthanig!

Miranba.

Mein Gatte benn?

Rerbinanb.

Sa, mit so will'gem Berzen, Als Dienstbarkeit sich je zur Freiheit wandte. hier habt Ihr meine hand.

#### Titania.

(Ein Sommernachtstraum. Aft II, Scene IL,

(Titania tommt mit ihrem Befolge

#### Titania.

Rommt! einen Ringel-, einen Feensang! Dann auf das Drittel 'ner Minute fort! Ihr, töbtet Raupen in den Rosenknospen! Ihr Andern führt mit Fledermäusen Krieg, Bringt ihrer Flügel Balg als Beute heim, Den kleinen Elsen Röde draus zu machen! Ihr endlich, sollt den Kauz, der nächtlich kreischt Und über unsre schmucken Geister staunt, Bon uns verscheuchen! Singt mich nun in Schlaf; An eure Dienste dann, und lasst mich ruhn!

## Perdita.

(Das Wintermärchen. Att IV, Scene III.)

#### Berbita.

— Rehmt die Blumen! Mich bunkt, ich spiel' ein Spiel, wie ich's um Pfingsten Bon hirten sah; fürwahr, dies Prachtgewand Berwandelt meine Stimmung.

### Florizel.

Was Ihr thut, Beredelt all En'r Thun. Sprecht Ihr, so wünscht' ich, Ihr sprächet immer; singt Ihr, möcht' ich, daß Ihr So singend kauftet und verkauftet, und Almosen gäbt und betetet, und Alles So thätet, was Ihr thut; und wenn Ihr tanzet, Wollt' ich, Ihr wäret Welle, stets zu tanzen, Euch stets nur so, nicht anders zu bewegen, Als Ihr Euch regt; denn jedes Euer Thun Ist so in allen Theilen einzig, daß, Was Ihr auch thut, jedwede Handlung sich Als Königin bewährt.

## Imogen.

(Combeline. Aft II, Scene II.)

Imogen.

36r Götter!

In euren Schutz empfehl' ich mich! Beschützt Bor Feen mich und nächtlichen Bersuchern! (Sie folaft ein. Sachimo fteigt aus ber Rifte.)

Jachimo.

Die Grille singt, bes Menschen mübe Sinne Erholen sich im Schlaf. So brückt' Tarquin Die Binsen sanst, ch er die Reuschheit weckte, Die er verletzte! — Entherea, wie Du hold bein Lager schmückt! Du frische Lisie! Und weißer als bein Bettgewand! D könnt' Ich bich berühren, kuffen, einmal kusen! Rubinen sonder Gleichen, o wie hold Muß Euer Ruß sein! Ist's ihr Athem doch, Der dieses Zimmer so erfüllt mit Dust. Des Lichtes Flamme neigt sich gegen sie, Und gudte gern ihr unters Augenlied,

### Julia.

(Die beiben Beroneser. Att IV, Scene IV.)

#### Bulia.

Db viele Fraun wohl brachten folche Botichaft? Ach, armer Proteus! einen Fuchs haft bu Rum Birten beiner gammer angenommen. Ach, arme Thorin! du bedauerst ihn, Der fo von gangem Bergen bich verachtet! Beil er fie liebt, so schatt er mich gering; Beil ich ihn liebe, muß ich ihn bedauern. Bei unferm Abschied gab ich ihm ben Ring, Bu feffeln bie Erinnrung meiner Liebe. Nun werd' ich - Ungludebote! - hingefandt, Das zu erflehn, mas ich nicht munichen tann: Bu forbern, mas ich gern verweigert fabe; Die Treu' zu preisen, die ich tabeln muß! 3ch bin die treue Liebe meines Berrn, Doch tann ich tren nicht bienen meinem Berrn. Bill ich mir felber tein Berrather fein. Amar will ich für ihn werben, boch fo falt, Mle, weiß es Gott! es hatte feine Gil'.

### Silvia.

(Die beiben Beronefer. Att IV, Scene IV.)

#### Silvia.

— — Süngling! ba bu so Dein Fraulein liebst, verehr' ich bir bies Gelb. Gehab bich wohl!

#### Bulia.

Wenn du sie je erkennst, sagt sie dir Dank. Ein tugendhaftes Mädchen, mild und schön! Ich hosse, kalt empfängt sie meinen Herrn, Da meines Fräuleins Liebe sie so ehrt. Wie Liebe mit sich selber tändelt! — Ach, Heir ist ihr Bild. Ich will doch sehn. Mich dünkt, Mein Antlit ware — hatt' ich solchen Schmuck — Gewiß so reizend als ihr Angesicht. Und doch der Maler schmeichelt ihr ein wenig, Wenn ich mir selbst zu viel nicht schmeicheln mag Ihr Haar ist braun, mein Haar vollkommen gelb. So schmud' ich mich mit falschem, braunem Haar. Ihr Aug' ist grau wie Glas; so ist auch meins. Ja, boch die Stirn ist niedrig, meine hoch. Was kann's nur sein, was er an ihr so schätzt, An mir ich ihn nicht schätzend machen kann?

## gero.

(Biel Larm um Richts. Att IV, Scene I.)

Mönch.

Herrin, wer ift's, mit bem man Euch beschulbigt? Bero.

Die mich beschuld'gen, wissen's — ich weiß Richts, Denn weiß ich mehr von irgend einem Mann, Als Keuschheit reiner Jungfrau es gestattet, So schl' all' meinen Sünden Gnade. Bater! Beweist sich's, daß zu unanständ'gen Stunden Mit mir ein Mann sprach, oder daß ich gestern Zu Nacht mit irgend Einem Wort gewechselt, So hast — verstoßt mich — martert mich zu Tode.

### Beatrice.

(Biel garm um Richts. Alt III, Scene L)

#### Sero.

Doch schuf Natur noch nie ein weiblich Herz Bon spröberm Stoff, als das der Beatrice. Hohn und Berachtung sprüht ihr funkelnd Auge Und schmäht, worauf sie blickt; so hoch im Preise Stellt sie den eignen Witz, daß alles Andre Ihr nur gering erscheint; sie kann nicht lieben, Noch Liebe fassen und in sich entwersen. So eigenliebig ist sie.

Ursula.

Gewiß, folch Mateln ift nicht zu empfehlen.

Sero.

D nein, so schroff, so außer aller Form, Bie Beatrice, ist nicht lobenswerth. Ber aber barf's ihr sagen? Wollt' ich reben, Zerstäubte sie mit Spott mich, lachte mich Ans mir heraus, erdrückte mich mit Wig. Mag Benedikt drum, wie verdecktes Feuer, Zergehn in Seufzern, innerlich hinschmelzen, Ein besser Tob wär's immer als an Spott, Was eben ist wie todtgekitzelt werden.

## gelena.

(Enbe gut, Mes gut. Att I, Scene III.)

### Belena.

So bekenn' ich Hier auf den Knien vor Euch und Gott dem Herrn, Daß ich vor Euch und nächst dem Herrn des Himmels Lieb' Euren Sohn.

Mein Stamm war arm, boch ehrsam; so mein Lieben. Zürnt nicht barüber! thut's ihm boch kein Leib, Daß er von mir geliebt wirb. Ich verfolg' ihn Mit keinem Zeichen bringlicher Bewerbung; Noch möcht' ich ihn, bis ich mir ihn verdient; Weiß aber nicht, wie mir Das werben sollte. Ich weiß, ich lieb' umsonst und wider Hosfnung; Und boch in dies unhaltbar weite Sieb Gieß' ich beständig meiner Liebe Fluth, Die nimmer doch erschöpft wird; gleich dem Inder,

Wahngläubig fromm, andächtig bet' ich an Die Sonne, die da schauet auf den Beter, Doch mehr von ihm nicht weiß. O theure Herrin, Lasst Euren Haß nicht meine Liebe treffen, Weil sie Dasselbe liebt wie Ihr! — —

### Celia.

(Bie es euch gefällt. Att I, Scene IL.)

### Rofalinde.

Das will ich von nun an, Mühmchen, und auf Spage benten. Laß sehen, was haltst du vom Ber-lieben?

#### Celia. .

Ei ja, thu's, nm Spaß bamit zu treiben. Aber liebe teinen Mann in wahrem Ernst, auch zum Spaß nicht weiter, als baß bu mit einem unschuldigen Erröthen in Ehren wieber bavon kommen kannst.

## Rofalinde.

Bas wollen wir benn für Spaß haben?

#### Celia.

Laß uns sitzen und die ehrliche Sausmutter Forruna von ihrem Rabe weglästern, bamit ihre Gaben fünftig gleicher ausgetheilt werben mogen.

## Rofalinbe.

Ich wollte, wir konnten Das; benn ihre Wohlsthaten find oft gewaltig übel angebracht, und am meisten versieht sich bie freigebige blinde Frau mit ihren Geschenken an Frauen.

#### Celia.

Das ist wahr; benn Die, welche fie schon macht, macht fie selten ehrbar, und Die, welche fie ehrbar macht, macht sie sehr häßlich.

# Rosalinde.

(Wie es euch gefällt. Att III, Scene II.

## Celia.

Baft bu biefe Berfe gehört?

## Rofalinbe.

O ja, ich hörte sie alle und noch was brüber, benn einige hatten mehr Füße als die Berse tragen konnten.

## Celia.

Das thut Nichts, die Fuße konnten die Berfe tragen.

Rofalinde.

Sa, aber die Füße waren lahm und konnten sich nicht außerhalb des Berses bewegen, und darum stanben sie so lahm im Berse.

## Celia.

Aber haft bu gehört, ohne bich zu wundern, baß bein Name an ben Bäumen hängt und eingeschnitten ist?

## Rofalinde.

Ich war schon sieben Tage in der Woche über alles Wundern hinaus, ehe du kamst; denn sieh nur, was ich an einem Palmbaum sand. Ich bin nicht so bereinst worden seit Pythagoras' Zeiten, wo ich eine Natte war, die sie mit schlechten Versen vers gifteten, bessen ich mich kann noch erinnern kann.

## Ølivia.

(Bas ihr wollt. Alt I, Scene V.)

### Biola.

Liebes Fraulein, lafft mich Guer Geficht febn.

### Olivia.

Habt Ihr irgend einen Auftrag von Eurem Herrn, mit meinem Gesicht zu verhandeln? Setzt seid Ihr que Eurem Text gekommen. Doch will ich ben Borshang wegziehn, und Euch das Gemälbe weisen. (Sie entscheiert fic.) Seht, Herr, so sah ich in diesem Augensblid aus. Ist die Arbeit nicht gut?

### Biola.

Bortrefflich, wenn fie Gott allein gemacht hat.

### Olivia.

Es ift echte Farbe, Herr; es halt Wind und Better aus.

### Biola.

'S ist reine Schönheit, beren Roth und Weiß Natur mit zarter, schlauer Hand verschmelzte. Fräulein, Ihr seib die Grausamste, die lebt, Wenn Ihr zum Grabe diese Reize tragt, Und lasst der Welt kein Abbild.

#### Diola.

(Bas ihr wollt. Aft II, Scene V.)

## Biola.

Mein Bater hatt' eine Tochter, welche flebte, Wie ich vielleicht, war' ich ein Weib, mein Fürst, Euch lieben murbe.

Bergog.

Bas war ihr Lebenslauf?

Biola.

Ein leeres Blatt.

Mein Fürst. Sie sagte ihre Liebe nie, Und ließ Berheimlichung, wie in der Knospe Den Burm, an ihrer Purpurwange nagen. Sich härmend, und in bleicher, welter Schwermuth Saß sie wie die Geduld auf einer Gruft, Dem Grame lächelnd. Sagt, war Das nicht Liebe? Wir Männer mögen leicht mehr sprechen, schwören,

Wir find in Schwaren ftart, boch in ber Liebe fchwach.

Doch ber Berheifung fteht ber Wille nach -

Herzog. .

Starb beine Schwester benn an ihrer Liebe? Biola.

Ich bin, was aus bes Baters Hans von Töchtern Und auch von Brüdern blieb — — —

## Maria.

(2Bas ihr wollt. Aft I, Scene III.)

### Bunter Andreas.

— — Schones Frauenzimmer, benkt Ihr, 3hr hattet Rarren am Seile?

Maria.

Rein, ich habe Euch nicht am Seile.

Bunter Unbreas.

Ihr follt mich aber am Seile haben; hier ift meine Band.

Maria.

Run, herr, Gebanken find zollfrei; aber mich baucht, Ihr konntet fie immer ein bischen in ben Reller tragen, und ihnen zu trinken geben.

Bunter Unbreas.

Wozu, mein Engelchen? Was foll die verblümte Rebensort?

Maria.

Sie ift troden, Berr.

## Mabella.

(Dag für Dag. Aft II, Scene IV.)

### Angelo.

Rehmt an, kein Mittel wär', ihn zu befrein — (Zwar gelten lass' ich's nicht, noch Eines soust, Doch so zum Beispiel nur) — baß Ihr, die Schwester, Geliebt Euch fändet von solch einem Mann, Deß hoher Rang, deß Einsluß auf den Richter Euch wohl den Bruder könnt' entsesseln vom Allbindenden Gesetz, und übrig wär' Ihm gar kein Rettungsmittel, als entweder Ihr übergäbt das Kleinod Eures Leibs Dem Mann da, oder ließt den Bruder leiden. — Was thätet Ihr?

### Ifabella.

Das für ben armen Bruber, was für nich. Das heißt: war' über mich erkanut ber Tob: Der Geißel Striemen trüg' ich als Rubinen, Enthüllte mich zum Tobe, wie zum Bett, Das ich verlangt' in Schnsucht, eh' ich gabe Den Leib ber Schmach.

# Pringeffin von Frankreich.

(Der Liebe Mith umfonft. Aft III, Scene L)

### Shabel.

Gottes iconfter Gruß Euch! Sagt, wer ift bie hauptbame?

Bringeffin.

Du wirst sie erkennen, Freund, an den Übrigen, die ohne Haupt sind.

Shabel.

Ber ift die größte Dame, die hochfte?

Pringeffin.

Die Didfte und bie Längste.

Shabel.

Die Dickst' und die Längste! So ist's; wahr ist wahr. War Euch schmächtig der Leib, wie der Wit mir, o Frau,

Ein Gürtel ber Jungfrau ba pafft' Euch genau. Seib 3hr nicht bie Hauptfrau? die Dicfte feib 3hr.

# Die Abtissin.

(Die Romödie ber Irrungen. Alt V, Scene I.)

## Abtiffin.

Daher kam's eben, baß er rasend ward.
Der gist'ge Lärm ber eisersücht'gen Frau
Bergistet mehr als toller Hunde Zahn.
Du hindertest durch Schelten seinen Schlaf,
Und davon hat sich sein Gehirn entzündet.
Mit beinem Tadel würztest du sein Mahl;
Sestörte Mahlzeit hindert das Berdaun,
Und daher rührt des Fiebers Raserei.
Denn, was ist Fieber, als ein Wahnsinns-Hauch?
Du störtest siet sie schelten sein Ergögen;
Erholung, die so süße! was wird draus,
Bersperrt man ihr die Thür? Melancholie,
Die Blutssreundin untröstlicher Verzweissung,
Und hinter ihr ein ungeheures Heer

Bon bleichen Kränklichkeiten, Lebensseinden! Beim Mahl, im Scherz, bei lebensnähr'nder Ruh Gestöret stets, muß Mensch und Thier verrücken, Und baraus folgt: vor deiner Eifersucht, Ergriff ber Wit des Gatten bier die Flucht.

## Frau Page.

(Die luftigen Beiber von Binbfor. Att II, Scene II.)

## Bungfer Quidly.

Nun, Das wäre wahrhaftig ein schöner Spaß! Für so einfältig halt' ich sie nicht. Das wäre ein Streich! Meiner Seele! Frau Page aber lässt Euch um aller Liebe willen bitten, ihr Euren kleinen Junzen zu schicken, ihr Mann hat eine unbeschreibliche Zuneigung zu dem kleinen Jungen; und Herr Page ist wahrhaftig ein sehr rechtschaftener Mann. Kein Weib in ganz Windsor führt ein besseres Leben als sie. Sie thut, was sie will; sie sagt, was sie will; sie nimmt Alles, bezahlt Alles, geht zu Bette, wenn sie Lust hat, steht auf, wenn sie Lust hat, und Alles wie sie will. Und sie verdient es, wahrhaftig! benn wenn es in Windsor nur irgend eine gutmüthige Frau giebt, so ist sie's. Es hilft Nichts, Ihr müsst ihr Euren Knaben schieden.

## Frau Ford.

(Die luftigen Beiber von Binbfor. Aft I, Scene III.)

## Falstaff.

Setzt keine Bossen, Bistol! Freilich geht mein Wanst zwei Ellen hinaus; aber jetzt will ich nicht auf unnüten Auswand, sondern auf gute Wirthschaft hinaus. Kurz, ich beabsichtige einen Liebeshandel mit Ford's Frau. Ich spüre Unterhaltung bei ihr. Sie schwatzt, sie schneidet vor, und ihre Blide sind eine ladend. Ich kann mir den Inhalt ihrer vertraulichen Gespräche erklären, und der ungünstigste Ansdruck ihres Betragens ist in deutlichen Worten: Ich bin Sir John Falstaff's.

## Anne Page.

(Die luftigen Beiber von Bindfor. Att I, Scene I.)

#### Unne.

Run? Ift's Euch nicht auch gefällig hereingutommen, hochgeehrter Berr?

## Slenber.

Rein, ich banke Euch, mahrhaftig! von gangem Bergen. Ich befinde mich hier recht wohl.

## Unne.

Man wartet mit bem Effen auf Euch, lieber Berr.

## Slender.

Ich bin gar nicht so hungrig. Ich banke Euch, wahrhaftig! (Bu Simpel:) Geh, Burfche! und wenn du gleich mein Diener bist, so warte bennoch meinem Herrn Better Shallow auf. Ein Friedensrichter kann manchmal seinem Freunde um eines Dieners willen verpflichtet werben. Bis zum Tode meiner Mutter

halte ich mir nur noch brei Leute und einen Burschen. Wenn Das aber auch ist, so leb' ich boch immer noch so gut als ein armer Junter.

#### Unne.

Ohne Euer Geftrengen barf ich nicht hineintommen. Man wird fich nicht eher feten, als bis 3hr tommt.

## Catharina.

(Die gegahmte Reiferin. Alt II, Scene L)

## Betruchio.

Rimm an, sie schmählt; nnn, ruhig sag' ich ihr, Sie singe lieblich wie die Nachtigall.

Nimm an, sie mault, ich sag', ihr Blid sei klar Wie Worgenrosen, frisch getränkt vom Thau.

Nimm an, sie muckt und redet nicht ein Wort;

Dann preis' ich ihre Zungensertigkeit

Und ihres Bortrags zaudrische Gewalt.

Ruft sie mir: Packt Euch fort! ich sag' ihr Dank,

Als ob sie sagte: Pleib die Woche hier!

Schlägt sie die Heirath ab: "Wann", frag' ich, "soll

Das Aufgebot sein, wann der Hochzeitstag?"

Doch seht, sie kommt; nun sprich, Vetruchio!

Guten Worgen, Käth'; ich hör', Eu'r Nam' ist Das.

## Catharina.

Ihr hörtet recht, obgleich halbtauben Dhre; Man fagt Cathrina, redet man von mir.

Petruchio.

Ihr lugt furmahr; bloß Rathe nennt man Guch, Und rafdje Rath', auch wohl erzboje Rath'.

In den einleitenden Blattern biefes Bilberfaals habe ich berichtet, auf welchen Wegen fich bie Popularität Shaffpeare's in England und Deutschland verbreitete, und wie tier und bort ein Berständnis feiner Werke befördert mard. Leider konnte ich in Bezug auf romanische gander feine fo erfreuliche Nachrichten mittheilen; in Spanien ift ber Name unseres Dichters bis auf heutigen Tag gang unbefannt geblieben; Stalien ignoriert ibn vielleicht absichtlich, um ben Rubm feiner großen Boeten vor transalpinischer Nebenbublerschaft zu beschützen; und Franfreich, die Beimat des berfommlichen Geschmads und bes gebilbeten Tons, glaubte lange Zeit ben großen Britten binlanglich ju ehren, wenn es ibn einen genialen Barbaren nannte, und über feine Robeit fo wenig ale möglich

fpottelte. Indeffen, die politische Revolution, welche diefes Land erlebte, hat auch eine literarische bervorgebracht, die vielleicht an Terrorismus die erftere überbietet, und Shatfpeare mard bei biefer Gelegenheit auf ben Schilb gehoben. Freilich, wie in ihren politischen Ummalzungeversuchen, sind bie Franzosen felten ganz ehrlich in ihren literärischen Revolutionen; wie bort, so auch bier preisen und felern fie irgend einen Belben, nicht ob feinem mahren inmohnenden Werthe, fondern megen des momentanen Bortheils, ben ihre Sache burch folche Anpreisung und Feier gewinnen tann; und so geschiebt es, bafe fie beute emporrühmen, mas fie morgen wieder herabwardigen muffen, und umgefebrt. Shatspeare ist feit zehn Jahren in Frantreich für die Partei, welche die literarische Revolution burchtampft, ein Wegenstand ber blindeften Anbetung. Aber ob er bei biefen Dannern ber Bewegung eine wirkliche gewiffenhafte Anerkennung, ober gar ein richtiges Berftanbnis gefunden bat, ist die große Frage. Die Frangosen sind zu febr die Rinder ihrer Mütter, fie baben ju febr die gesellschaftliche Luge mit ber Ammenmilch eingefogen, ale bafe fie bem Dichter, ber bie Babrbeit ber Ratur in jedem Borte athmet, febr viel Beichmad abgewinner ober aar ibn versteben fonnten.

Es berricht freilich bei ihren Schriftstellern feit einiger Zeit ein unbandiges Streben nach folcher Natürlichkeit; fie reißen fich gleichsam verzweiflungsvoll bie tonventionellen Bewander bom Leibe, und zeigen fich in ber ichredlichften Nachtbeit . . . Aber irgend ein modifcher Fegen, welcher ihnen bennoch immer anbangen bleibt, giebt Runde von ber überlieferten Unnatur, und entlocht bem beutichen Buichauer ein ironisches Lächeln. Diese Schriftsteller mabnen mich immer an die Rupferstiche gewisser Romane, wo die unfittlichen Liebschaften des acht. gebnten Sabrhunderte abkonterfeit find, und, trot bem parabififchen Naturtoftume ber Berren und Damen, jene ihre Bopfperuden, diefe ihre Thurmfrifuren und ihre Schube mit boben Abfagen beibehalten baben.

Nicht durch direkte Kritik, sondern indirekt durch dramatische Schöpfungen, die dem Shakspeare mehr oder minder nachgebildet sind, gelangen die Franzosen zu einigem Verständnis des großen Dichters. Als ein Vermittler in dieser Weise ist Viktor Hugo ganz besonders zu rühmen. Ich will ihn hiermit keineswegs als bloßen Nachahmer des Vritten im gewöhnlichen Sinne betrachtet wissen. Viktor Hugo ist ein Genius von erster Größe, und bewunderungswürdig ist sein Flug und seine

Schopferfraft: er bat bas Bilb und bat bas Bort; er ift ber größte Dichter Franfreiche; aber fein Begafus begt eine frantbafte Scheu por ben braufenden Stromen ber Gegenwart und gebt nicht gern zur Trante, mo bas Tageslicht in ben frifden Rlutben fic abfviegelt . . . vielmebr unter ben Ruinen ber Bergangenbeit fucht er gu feiner Erlabung jene verschollenen Quellen, wo einst bas bobe Flügelroß bes Shatspeare feinen unfterblichen Durft geloscht bat. Ift es nun, weil jene alten Quellen, halbverschuttet und übermoort, feinen reinen Trunt mehr bieten: genug, Biftor Sugo's bramatifche Gebichte enthalten mehr ben trüben Moder als den belebenden Beift der altenglischen Sippotrene, es fehlt ihnen die beitere Rlarbeit und die harmonische Gefundheit . . . und ich muß gefteben, zuweilen erfasst mich ber schauerliche Bedante, diefer Biftor Sugo fei das Befpenft eines englischen Boeten aus der Blüthezeit der Elifabeth, ein tobter Dichter, ber verbrieflich bem Grabe entftiegen, um in einem anderen Canbe und in einer anderen Beriode, mo er por der Konturreng bes großen William's gefichert, einige posthume Werte ju fchreiben. In ber That, Biftor Sugo mabnt mich an Leute wie Marlow, Deder, Benwood u. f. w., die in Sprache und Manier ihrem

großen Zeitgenoffen fo abnlich maren, und nur feinen Tiefblid und Schonbeitsfinn, feine furchtbare und lächelnde Grazie, feine offenbarende Naturfenbung entbehrten . . . Und ach! zu ben Mängeln eines Marlow's, Deder's und hehmood's gefellt fic bei Biftor Sugo noch bas ichlimmfte Entbebrnis: es fehlt ibm bas leben. Bene litten an todender Überfülle, an milbefter Bollblutigfeit, und ibr poetisches Schaffen mar geschriebenes Athmen, Bauchzen und Schluchzen; aber Biftor Sugo, bei aller Berehrung, die ich ihm zolle, ich muß es gefteben, bat etwas Berftorbenes, Unbeimliches, Sputhaftes, etwas grabentitiegen Bamphrifches ... Er wedt nicht bie Begeifterung in unfern Bergen, sondern er saugt fie beraus . . . Er verföhnt nicht unfere Befühle durch poetische Berklarung, fondern er erschreckt fie burch widerwärtiges Berrbilb . . . Er leibet an Tob und Bafichfeit.

Eine junge Dame, die mir sehr nahe steht, äußerte sich jüngst über diese Häßlichkeitssucht der Hugo'schen Muse mit sehr treffenden Worten. Sie sagte nämlich: Die Muse des Viktor Hugo mahnt mich an das Märchen von der wunderlichen Prinzessin, die nur den häßlichsten Mann heirathen wollte, und in dieser Absicht im ganzen Lande das Aufgebot ergehen ließ, das sich alle Junggesellen

von ausgezeichneter Missbildung an einem gewissen Tage vor ihrem Schlosse als Shekandibaten versammeln sollten . . Da gab's nun freilich eine gute Auswahl von Krüppeln und Fratzen, und man glaubte das Personal eines Hugo'schen Werkes vor sich zu sehen . . Aber Quasimodo führte die Braut nach Hause.

Nach Biftor Hugo muß ich wieder des Alerander Dumas erwähnen; auch Diefer hat dem Berftandnis des Shaffpeare in Frankreich mittelbar vorgearbeitet. Wenn Bener burch Extravagang im Bafelichen die Frangofen baran gewöhnte, im Drama nicht bloß bie icone Drapierung ber Leidenschaft ju fuchen, fo bewirkte Dumas, bafe feine Landsleute an dem natürlichen Ausbruck ber Leidenschaft großes Sefallen gemannen. Aber ihm galt bie Leidenschaft ale bas Bochfte, und in feinen Dichtungen ufurpierte fie den Blat ber Poefie. Dadurch freilich wirfte er befto mehr auf der Bubne. Er gewöhnte oas Publitum in biefer Sphare, in ber Darftellung ber Leidenschaften, an die größten Rühnheiten bes Shaffpeare; und wer einmal an "Beinrich III." und "Richard Darlington" Gefallen fand, flagte nicht mehr über Geschmacklofigkeit im "Othello" und "Ri= chard III." Der Borwurf bes Plagiate, ben man thm einst anbeften wollte, mar eben fo thöricht wie

angerecht. Dumas bat freilich in seinen leidenschaftlichen Scenen bie und da Etwas dem Shatfpeare entlehnt, aber unser Schiller that Diefes mit noch weit fühnerem Zugriff, ohne baburch irgend einem Tabel zu verfallen. Und gar Shaffpeare felber, wie Biel entlebnte er nicht feinen Borgangern! Auch diesem Dichter begegnete es, bafe ein fauertöpfischer Bamphletist mit ber Behauptung gegen ibn auftrat, "bas Befte feiner Dramen fci ben altern Schriftstellern entwendet." Shafiveare wird bei biefer lächerlichen Belegenheit ein Rabe genannt, welcher fich mit bem fremben Befieber bes Pfauen geschmückt habe. Der Schwan von Avon ichwieg und bachte vielleicht in feinem gottlichen Sinn: "Ich bin weder Rabe noch Pfau!" und wiegte fich forglos auf den blauen Flutben ber Poefie, manchmal binauflächelnd gu ben Sternen, den goldenen Gedanken bes Simmele.

Des Grafen Alfred be Bignh muß hier ebensfalls Erwähnung geschehen. Dieser Schriftsteller, bes englischen Ibioms kundig, beschäftigte sich am gründlichsten mit den Werken des Shakspeare, übersetzte einige berselben mit großem Geschick, und dieses Studium übte auch auf seine Originalarsbeiten den günstigsten Einfluß. Bei dem feinhörigen und scharfäugigen Kunstsun, den man dem Grafen

be Bigun zuerkennen muß, barf man annehmen, bafe er ben Beift Shaffpeare's tiefer beborcht und beobachtet babe, ale bie meiften feiner Landeleute. Aber bas Talent bicfes Mannes, wie auch feine Dent- und Gefühlsart, ift auf bas Bierliche und Miniaturmäßige gerichtet, und feine Werke find befonders toftbar burch ibre ausgearbeitete Reinbeit. 3ch fann mir's baber wohl benten, bafe er manchmal wie verblüfft steben blieb vor jenen ungebeuren Schönheiten, die Shaffpeare gleichsam aus den gewaltigften Granitbloden ber Boefie ausgebauen bat . . . Er betrachtete fie gewife mit angftlicher Bewunderung, gleich einem Golbichmied, ber in Floreng jene foloffalen Pforten bes Baptifterii anftarrt, bie, einem einzigen Metallgufe entsprungen, bennoch zierlich und lieblich, wie eiseliert, ja wie die feinste Bijouterie-Arbeit ausseben.

Wird es den Franzosen schon schwer genug, die Tragödien Shakspeare's zu verstehen, so ist ihnen das Berständnis seiner Komödien fast ganz versagt. Die Poesie der Leidenschaft ist ihnen zusänglich; auch die Wahrheit der Charakteristik konnen sie bis auf einen gewissen Grad begreifen, denn ihre Herzen haben brennen gelernt, das Passionierte ist so recht ihr Fach, und mit ihrem analytischen Verstande wissen sie jeden gegebenen Charakter in

feine feinsten Bestandtheile zu zerlegen, und die Bhafen zu berechnen, worin er jedesmal geratben wird. wenn er mit beftimmten Weltrealitäten aufammenftoft. Aber im Raubergarten ber Shaffpeare'ichen Romobie ift ihnen all biefes Erfahrungsmiffen von wenig Hilfe. Schon an ber Bforte bleibt ihnen der Verstand steben, und ihr Berg weiß teinen Befcheid, und es fehlt ihnen die geheimnisvolle Bunichelruthe, beren bloge Berührung bas Schlofe fprengt. Da icauen fie mit verwunderten Augen burch bas golbene Gitter, und feben, wie Ritter und Ebelfrauen, Schafer und Schaferinnen, Marren und Weife unter ben boben Baumen einbermanbeln; wie ber Liebende und feine Beliebte im fühlen Schatten lagern und gartliche Reben taufchen; wie bann und mann ein Fabelthier, etwa ein Birfc mit filbernem Beweih, vorüberjagt, ober gar ein feusches Ginhorn aus dem Busche springt und ber schönen Bungfrau sein Haupt in ben Schof legt . . . Und fie feben, wie aus ben Bachen bie Wasserfrauen mit grünem Haar und glanzenden Schleiern hervortauchen, und wie ploglich ber Mond aufgeht . . . Und fie boren bann, wie die Nachtigall schlägt . . . Und fie fcutteln ihre klugen Röpflein über all bas unbegreiflich närrische Zeug! Ba, bie Sonne konnen bie Frangofen allenfalls

begreifen, aber nicht ben Mond, und am allerwenigsiten bas felige Schluchzen und melancholisch ents zuckte Trillern ber Nachtigallen . . .

Ba, meder ibre empirische Befanntschaft mit ben menschlichen Baffionen, noch ihre positive Belttenntnis ift ben Franzosen von einigem Muten. wenn fie die Erscheinungen und Tone entratbieln wollen, die ihnen aus dem Raubergarten der Shatipeare'schen Romobie entgegen glanzen und klingen . . . Sie glauben manchmal ein Menschengesicht ju feben, und bei naberem Sinblic ift es eine Landichaft, und mas fie für Augenbrauen bielten, war ein Haselbusch, und die Rase mar ein Felsen und der Mund eine kleine Quelle, wie wir Dergleichen auf den bekannten Berierbildern ichauen ... Und umgekehrt, mas die armen Frangofen für einen bigarrgemachsenen Baum ober munberlichen Stein anfaben, das prafentiert fich bei genauerer Betrachtung ale ein wirkliches Menschengesicht von ungebeurem Ausbrud. Belingt es ihnen etwa mit bochfter Anstrengung bes Ohres irgend ein Wechselgesprach ber Liebenden, die im Schatten der Bäume lagern, ju belauschen, fo gerathen fie in noch größere Berlegenheit . . . Sie boren bekannte Borte, aber biefe haben einen gang anderen Sinn; und fie bebaupten bann. biefe Leute verstünden Richts von

der flammenden Leidenschaft, von der großen Passion, Das sei witiges Eis, was sie einander zur Erfrischung böten, nicht lodernder Liebestrunk . . . Und sie merkten nicht, dass diese Leute nur verkleidete Bögel sind, und in einer Koteriesprache konverssieren, die man nur im Traume oder in der früshesten Kindheit ersernen kann . . . Aber am schlimmsten geht es den Franzosen da draußen an den Gitterpforten der Shakspeare'schen Komödie, wenn manchmal ein heiterer Westwind über ein Blumensbeet jenes Zaubergartens dahinstreicht, und ihnen die unerhörtesten Wohlgerüche in die Nase weht . . . "Was ist Das?"

Die Gerechtigkeit verlangt, das ich hier eines französischen Schriftsellers erwähne, welcher mit sinigem Geschick die Shakspeare'schen Komödien nachahmte, und schon durch die Wahl seiner Muster eine seltene Empfänglichkeit für wahre Dichtkunst beurkundete. Dieser ist Herr Alfred de Musset. Er hat vor etwa fünf Jahren einige kleine Dramen geschrieben, die, was den Bau und die Weise bestrifft, ganz den Komödien des Shakspeare nachgebildet sind. Besonders hat er sich die Kaprice (nicht den Humor), der in denselben herrscht, mit französischer Leichtigkeit zu eigen gemacht. Auch an einiger, zwar sehr dunndrähtiger, aber doch probes

haltiger Poesie fehlte es nicht in diesen hübschen Kleinigkeiten. Nur war zu bedauern, dass der damals jugendliche Berfasser, außer der französsischen Übersetzung des Shakspeare, auch die des Byron gelesen hatte, und dadurch verleitet ward, im Rostinme des spleenigen Lords jene Übersättigung und Lebenssattheit zu affektieren, die in jener Periode unter den jungen Leuten zu Paris Mode war. Die rosigsten Knädchen, die gesundesten Gelbschnäbel behaupteten damals, ihre Genussfähigkeit sei erschöpft, sie erheuchelten eine greisenhafte Erkältung des Gemüthes, und gaben sich ein zerstörtes und gähnendes Aussehen.

Seitbem freilich ift unfer armer Monsteur Musser von seinem Irrthume zurückgekommen, und er spielt nicht mehr ben Blase in seinen Dichtungen, — aber ach! seine Dichtungen enthalten jett, statt der simulierten Zerstörnis, die weit trostoseren Spuren eines wirklichen Berfalls seiner Leibes- und Seelenkräfte . . . Ach! dieser Schriftssteller erinnert mich an jene künstlichen Ruinen, die man in den Schloßgärten des achtzehnten Jahrbunderts zu erbauen pflegte, an jene Spielereien einer kindischen Laune, die aber im Laufe der Zeit unser wehmüthigstes Mitleid in Anspruch nehmen,

wenn sie in allem Ernste verwittern und vermodern und in wahrhafte Ruinen sich verwandeln.

Die Frangofen find, wie gesagt, wenig geeignet. ben Beift ber Shatspeare'ichen Romobien aufzufassen, und unter ihren Rrititern babe ich, mit Ausnahme eines Einzigen, Niemand gefunden, ber auch nur eine Ahnung von biefem feltfamen Beifte befage. Wer ift Das? Wer ift jene Ausnahme? Guttow fagt, der Clephant fei ber Dottrinar unter ben Thieren. Und ein folder verftändiger und febr schwerfälliger Elephant bat bas Befen ber Shatspeare'schen Romodie am icharffinnigften aufgefasst. Ba, man follte es taum glauben, es ift Herr Buigot, welcher über jene graziöfen und muthwilligften Luftgebilde ber modernen Dufe bas Befte gefdrieben bat, und zu Bermunderung und Belebrung des Lefers überfete ich bier eine Stelle aus einer Schrift, die im Jahr 1822 bei Ladvocat in Paris erschienen, und "De Shakspeare et de la Poésie dramatique, par F. Guizot" betitelt ift.

"Jene Shakspeare'schen Komödien gleichen weber ber Komödie bes Molière noch bes Aristophanes oder ber Römer. Bei den Griechen, und in der neuern Zeit bei den Franzosen, entstand die Romödie durch eine zwar freie, aber aufmerksame Beobuchtung des wirklichen Weltlebens, und die Darstellung beffelben auf ber Bubne mar ihre Aufgabe. Die Unterscheidung einer tomischen und einer tragifden Gattung findet man icon im Beginn ber Runft, und mit der Ausbildung berfelben bat fich bie Trennung beiber Gattungen immer bestimmter ausgeiprochen. Sie trägt ihren Grund in ben Die Bestimmung wie bie Natur Dingen felbst. bes Menschen, feine Leidenschaften und feine Beicafte, der Charakter und die Ereignisse, Alles in uns und um uns bat sowohl feine ernfthafte wie spafhafte Seite, und tann fowohl unter bem einen wie bem andern Befichtspunkte betrachtet und bargeftellt werben. Diefe Zweiseitigkeit bes Menschen und ber Welt bat ber bramatischen Boefle zwei natürlichermaßen verschiebene Babnen angemiefen ; aber mabrend fie die eine ober die andere zu ihrem Tummelplat ermählte, bat die Runft fich bennoch nie von der Beobachtung und Darftellung Wirklichkeit abgewendet. Mag Aristophanes mit unumschränkter Phantafiefreiheit die Lafter und Thorheiten der Athener geißeln; mag Moliere die Bebrechen ber Leichtglaubigfeit, bes Beizes, ber Gifersucht, ber Bebanterei, ber ablichen Soffart, ber burgerlichen Gitelfeit und ber Tugend felbft burchbecheln; - mas liegt baran, bafe beibe Dichter gang verschiedene Begenftande behandeln; -

bafe ber Gine bas ganze Leben und bas ganze Bolf, ber Andere hingegen die Borfalle bes Brivatlebens, bas Innere ber Familien und bie Lächerlichkeiten bes Individuums auf die Buhne gebracht bat - biefe Bericbiedenheit der komischen Stoffe ist eine Folge ber Berichiedenheit ber Zeit, bes Ortes und ber Civilisation . . . Aber bem Aristophanes wie bem Molière dient die Realität, die wirkliche Welt immer als Boden ihrer Darftellungen. Es find bie Sitten und bie Ibeen ihres Sahrhunderts, bie Lafter und Thorheiten ihrer Mitburger, überhaupt, es ift bie Natur und bas Leben ber Menfchen, mas ibre poetische Laune entzündet und erhalt. Die Romödie entspringt baber aus ber Welt, welche ben Poeten umgiebt, und fie ichmiegt fich noch viel enger als die Tragodie an die äußeren Thatfachen ber Wirklichkeit . . .

"Nicht so bei Shakspeare. Zu seiner Zeit hatte in England ber Stoff ber bramatischen Runft, Natur und Menschengeschick, noch nicht von den Händen der Runft jene Unterscheidung und Rlassisitätion empfangen. Wenn der Dichter diesen Stoff für die Bühne bearbeiten wollte, so nahm er ihn in seiner Ganzheit, mit allen seinen Beimischungen, mit allen Kontrasten, die sich darin begegneten, und der Geschmack des Publikums gerieth keineswegs

in Bersuchung, fich über foldes Berfahren zu beflagen. Das Komische, diefer Theil ber menschlichen Wirklichkeit, durfte fich überall hinftellen, mo die Wahrheit feine Begenwart verlangte ober bulbete; und es mar gang im Charafter jener englischen Civilisation, bafe die Tragodie, indem man ihr foldermaßen bas Romifde beigefellte, feinesmegs ibre Wahrbeitemurbe einbilfte. Bei foldem Buftanb ber Bühne und folder Reigung bes Bublitums, was fonnte fich ba ale bie eigentliche Romöbie barbieten? Wie tonnte lettere als besondere Gattung gelten und ihren beftimmten Ramen "Romobie" fübren? Es gelang ibr, indem fie fich bon jenen Realitaten losfagte, wo ja boch bie Grenzen ihres natürlichen Gebietes weber gefchütt noch anerfannt wurden. Diefe, Romobie beschrantte fich nicht mehr auf die Darstellung bestimmter Sitten und burchgeführter Charattere; fie fuchte nicht mehr die Dinge und die Menichen unter einer zwar lächerlichen, aber mabren Beftalt zu ichildern, fondern fie marb ein phantaftifches und romantifches Beifteswert, ein Bufluchtsort für alle jene ergönlichen Unmahricheinlichkeiten, welche die Phantafie aus Tragbeit ober Laune nur an einem bunnen Faben gufammenreibt, um baraus allerlei bunte Berknüpfungen zu bilben, die une erheitern und intereffieren, ohne eben bem

Urtbeil ber Bernunft Stand zu halten. Anmuthige Gemalde, Überraschungen, beitere Intriquen, gereizte Neugier, getäuschte Erwartungen, Bermechelungen, witige Aufgaben, welche Berkleidungen berbeiführen. Das marb ber Stoff jener harmlofen, leicht ausammengewürfelten Spiele. Die Rontertur ber spanischen Stude, woran man in England Beichmad zu finden begann, lieferte biefen Spielen allerlei verschiedene Rahmen und Mufter, die fich auch febr gut anpaffen liegen auf jene Chroniten und Ballaben, auf jene frangofifchen und italianifchen Novellen, welche nebst den Ritterromanen eine Lieblingeletture bes Bublifume maren. Es ift begreiflich, wie diefe reiche Fundgrube und diefe leichte Gattung die Aufmertsamteit Shafipeare's icon frühe auf fich zog. Man barf fich nicht munbern, bafe feine junge und glänzende Einbildungefraft fich gern in jenen Stoffen wiegte, wo fie, des ftrengen Bernunftioches bar, auf Roften ber Babricheinlichkeit alle möglichen ernften und ftarten Effette Diefer Dichter, beffen Beift und bereiten fonnte. Sand mit gleicher Raftlofigfeit fich bewegten, deffen Manuftripte fast teine Spur von Berbefferungen enthielten, er muffte fich gewife mit befonderer Luft jenen ungezügelten und abenteuerlichen Spielen bingeben, morin er obne Auftrengung alle feine ber-Beine's Werte. Bb. III.

icbiebenartigen Säbigteiten entfalten durfte. tonnte Alles in feine Romodien bineinschütten, und, in ber That, er gof Alles binein, ausgenommen was mit einem foldem Syfteme gang unverträglich war, nämlich jene logische Berknüpfung, jeden Theil bes Studes bem 3mede bes Bangen unterordnet, und in jeder Ginzelbeit die Tiefe, Groke und Ginheit des Werks befundet. In den Tragobien des Shatspeare findet man ichwerlich irgend eine Ronception, eine Situation, einen Aft ber Leidenschaft, einen Grad bes Lafters oder der Tugend, welchen man nicht ebenfalls in einer feiner Romodien wiederfande; aber mas fich bort in die abgrundlichfte Tiefe erftredt, mas fich fruchtbar an erschütternben Folgerungen erweift, mas fich ftreng in eine Reihe von Urfachen und Wirfungen einfügt, Das ift bier taum angebeutet, nur für einen Augenblid bingeworfen, um einen flüchtigen Effett zu erzielen und fich eben fo fchnell in einer neuen Berfnupfung zu verlieren."

In der That, der Elephant hat Recht: das Wesen der Shakspeare'schen Komödie besteht in der bunten Schmetterlingslaune, womit sie von Blume zu Blume dahingaukelt, selten den Boden der Wirkslichkeit berührend. Rur im Gegensatz zu der reaslistischen Komödie der Alten und der Franzosen

läfft fich von der Shatfpeare'ichen Romödie etwas Beftimmtes ausfagen.

3d babe vorige Nacht lange barüber nachgegrübelt, ob ich nicht bennoch von diefer unendlichen und unbegrenzten Gattung, bon ber Romöbie bes Shaffpeare, eine positive Erflarung geben konnte. Nach langem Sin- und Berfinnen ichlief ich endlich ein, und mir traumte, es fei fternhelle Nacht und ich schwämme in einem fleinen Rabn auf einem weiten, weiten See, wo allerlei Barten, angefüllt mit Maften, Musikanten und Facteln, tonend und glanzend, manchmal nah, manchmal ferne, an mir vorbeifuhren. Das maren Roftume aus allen Zeiten und Landen, altgriechische Tuniten, mittelalterliche Rittermantel, prientalifche Turbane, Schäferbute mit flatternden Bandern, milde und gabme Thierlarven . . . Ruweilen nicte mir eine wohlbekannte Beftalt . . . Ruweilen grußten vertraute Weifen . . . Aber Das jog immer ichnell vorüber, und laufchte ich eben ben Tonen ber freudigen Melodie, bie mir aus einer babingleitenden Barte entgegenjubelten, fo verhallten fie bald, und auftatt ber luftigen Fiedeln erfeufzten neben mir die melancholischen Baldbörner einer anderen Barte ... Manchmal trug ber Nachtwind Beibes zu gleicher Zeit an mein Ohr, und da bildeten biese gemischten

Töne eine selige Harmonie . . Die Wasser erstlangen von unerhörtem Bohllaut, und brannten im magischen Wiederschein der Fackeln, und die buntsbewimpelten Lustschiffe mit ihrer abenteuerlichen Maskenwelt schwammen in Licht und Musik . . Eine anmuthige Frauengestalt, die am Steuer einer jener Barken stand, rief mir im Borbeisahren: Nicht wahr, mein Freund, du hättest gern eine Definition von der Shakspeare'schen Komödie? Ich weiß nicht, ob ich es bejahte, aber das schöne Weib hatte zu gleicher Zeit ihre Hand ins Wasser gestaucht und mir die klingenden Funken ins Gesicht gespritzt, so dass ein allgemeines Gelächter erscholl, und ich davon erwachte.

Wer war jene anmuthige Frauengestalt, die mich solchermaßen im Traume neckte? Auf ihrem ibealisch schönen Haupte saß eine buntscheckige ge-hörnte Schellenkappe, ein weißes Atlaskleid mit flatternden Bändern umschloß die fast allzu schlanken Glieder, und vor der Brust trug sie eine rothe blühende Distel. Es war vielleicht die Göttin der Kaprice, jene sonderbare Muse, die bei der Geburt Rosalindens, Beatrice's, Titania's, Biola's und wie sie sonst heißen, die lieblichen Kinder der Shakspeare'schen Komödie, zugegen war und ihnen die Stirne küsste. Sie hat wohl alle ihre Launen und

Brillen und Schrullen in die jungen Röpfchen bineingefifft, und Das wirfte auch auf die Bergen. Wie bei ben Mannern, fo auch bei ben Weibern in ber Shaffpeare'ichen Romobie ift bie Leidenschaft aans obne jenen furchtbaren Ernft, gang obne iene fatalistische Nothwendigkeit, womit sie fich in ben Tragodien offenbart. Amor trägt bort amar ebenfalls eine Binde und einen Röcher mit Bfeilen. Aber biefe Bfeile find bort meniger toblich augefpitt als buntbefiedert, und der fleine Gott ichielt mandmal ichalfbaft über die Binde binmeg. Auch bie Flammen brennen bort weniger ale fie leuchten, aber Rlammen find es immer, und wie in ben Tragobien des Shatspeare, so auch in feinen Romöbien trägt bie Liebe gang ben Charafter ber Babrbeit. Ba, Babrbeit ist immer bas Rennzeichen Shaffpeare'icher Liebe, gleichviel in welcher Geftalt fie ericbeint, fie mag fich Miranda nennen ober Bulia ober gar Cleopatra.

Indem ich diese Namen eher zufällig als abstäcklich zusammen erwähne, bietet sich mir die Besmerkung, daß sie auch die drei bedeutungsvollsten Typen der Liebe bezeichnen. Miranda ist die Respräsentantin einer Liebe, welche ohne historische Sinstässe, als Blume eines unbesteckten Bodens, den nur Geisterfüße betreten durften, ihre höchste

Ibealität entfalten fonnte. Ariel's Melodien haben ibr Berg gebildet, und die Sinnlichkeit erschien ibr nie anders als in der abichredend bafelichen Bestalt eines Raliban. Die Liebe, welche Ferdinand in ihr erregt, ift baber nicht eigentlich naiv, fonbern von feliger Treuberzigkeit, von urweltlicher, fast ichauerlicher Reinheit. Bulia's Liebe tragt, wie ibre Zeit und Umgebung, einen mehr romantisch mittelalterlichen, icon ber Renaiffance entaeaenblübenden Charafter; fie ift farbenglanzend wie ber Hof der Scaliger, und zugleich ftark wie jene edlen Beschlechter der Lombardei, die mit germanischem Blute verjüngt worden, und eben fo fraftig liebten, wie fie bafften. Bulia reprafentiert die Liebe einer jugendlichen, noch etwas roben, aber unverborbenen, gefunden Beriode. Sie ift gang burchbrungen von der Sinnengluth und von der Glaubensftarte einer folden Zeit, und felbft ber falte Moder der Todtengruft kann weder ihr Bertrauen ericuttern, noch ihre Flamme bampfen. Unfere Cleopatra, ach! fie reprafentiert die Liebe einer icon erfrankten Civilisation, einer Zeit, beren Schönheit ichon abwelft, beren Loden gwar mit allen Runften gefrauselt, mit allen Wohlduften gefalbt, aber auch mit manchem grauen Saar burchflochten find, einer Zeit, die ben Relch, ber gur Reige geht, um fo haftiger leeren will. Diefe Liebe ift obne Glauben und obne Treue, aber barum nicht minder wild und alübend. Im argerlichen Bemufftfein. bafe biefe Bluth nicht zu bampfen ift. gießt bas ungedulbige Weib noch Öl hinein, und fturzt fich bacchantisch in die lodernden Flammen. Sie ift feige, und bennoch getrieben von eigner Berftorungeluft. Die Liebe ift immer eine Art Babnfinn, mehr oder minder fcon; aber bei diefer ägpptischen Ronigin fteigert fie fich jur gräulichften Tollheit . . . Diefe Liebe ift ein rafender Romet, der mit feinem Flammenschweif in den unerhörteften Rreisläufen am himmel babinfturmt, alle Sterne auf feinem Wege erschrect, wo nicht gar beschädigt, und endlich, fläglich jusammenfrachend, wie eine Ratete in taufend Funten gerftiebt.

Fa, du glichest einem furchtbaren Kometen, schöne Cleopatra, und du glühtest nicht bloß zu beinem eignen Berderben, sondern du bedeutetest auch Ungluck für beine Zeitgenossen . . . Wit Anstonius nimmt auch das alte heroische Römerthum ein jämmerliches Ende.

Womit foll ich aber euch vergleichen, Sulia und Miranda? Ich schaue wieder nach dem Himmel und suche bort euer Sbenbild. Es befindet sich viels leicht hinter den Sternen, wo mein Blid nicht hindringt. Bielleicht, wenn die glühende Sonne auch die Milbe des Mondes besäße, ich könnte dich mit ihr vergleichen, Julia! Wäre der milde Mond zugleich begabt mit der Gluth der Sonne, ich würde dich damit vergleichen, Miranda!

## D. Heine's

sämmtliche Werke.

### Beinrich Beine's

# sämmtliche Werke.

Rechtmäßige Original-Ausgabe.

Vierter Band. Rovellistische Fragmente.

Hamburg. Soffmann und Campe. 1861.

## Novellistische Fragmente

nog

Beinrich Seine.

Hamburg. Soffmann und Camps. 1861.

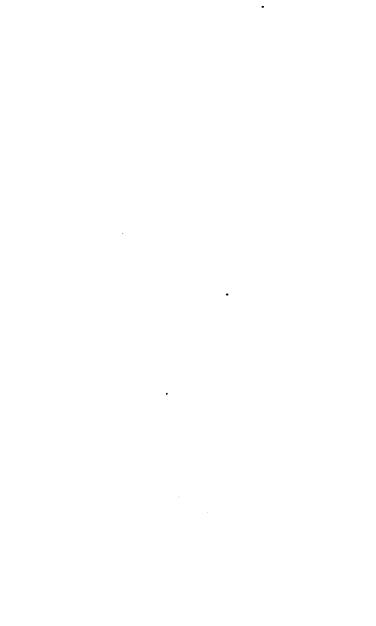

### Inhalt.

| Borwort bes Herausgebers               |  | • | VII |
|----------------------------------------|--|---|-----|
| Novelliftifche Fragmente.              |  |   |     |
| Der Rabbi von Bacharach                |  |   | 1   |
| Memoiren bes Herrn von Schnabelewopski |  |   | 81  |
| Florentinische Nachte                  |  |   | 185 |

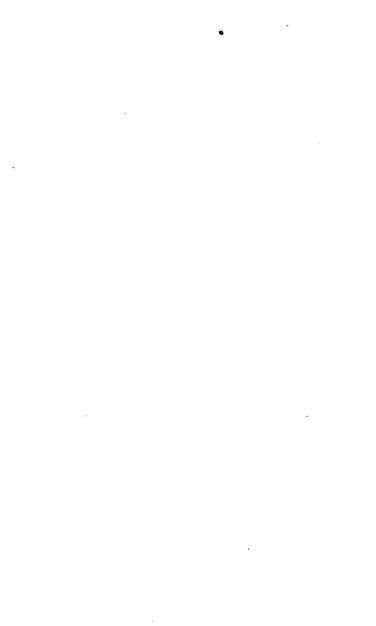

#### Vorwort des Herausgebers.

Bon den in diesem Bande enthaltenen novellisstischen Fragmenten wurden "Der Rabbi von Bacharach" zuerst 1840 im vierten, die "Memoiren des Herrn von Schnabelewopsti" 1834 im ersten, und die "Florentinischen Nächte" 1837 im dritten Bande des "Salon" abgedruckt.

"Der Rabbi von Bacharach" wurde, wenn man dem fonst unzuverlässigen Steinmann diesmal glauben darf, bereits 1821 in Berlin begonnen \*), und gehört jedenfalls zu Heine's älteren Arbeiten. Bei einer Feuersbrunst im Hause seiner Mutter zu Hamburg verbrannte, nebst vielen anderen Papieren

<sup>\*)</sup> S. Beine; Denkwürdigfeiten und Erlebnisse 2c. von Friedrich Steinmann S. 146.

des Dichters, auch das Manustript dieser Novelle. Bermuthlich besaß der Verfasser noch eine Abschrift der ersten Kapitel und begann später die Fortsetzung aus der Erinnerung zu reproducieren; wenigstens ist in dem mir vorliegenden Manustripte nur das unvollendete dritte Kapitel und die Bemerkung, dass der Schluß ohne Verschulben des Autors verloren gegangen, von Heine's eigener Hand geschrieben.

In ben französischen Ausgaben fehlt bies No- vellen-Fragment ganzlich.

Die "Memoiren des Herrn von Schnabelewopsti" find in ber frangösischen Gesammtansgnbe dem erften Bande ber "Reisebilber" eingefügt.

Ich ergänzte nach biefer Ausgabe:

- S. 85 (Man muß gleichfalls niefen, wenn man biefen Ramen richtig aussprechen will)
  - S. 139 und Zampettis, nach ben Fegatellis,
- S. 174 Wer ließ ben Marcus Tullius Cicero ermorden?
- S. 181 Welch eine Dummheit! seufzte ber Kleine. Ban Moeulen fuhr fort:

In ber frangösischen Ausgabe finden fich folgenbe Auslassungen und Barianten:

S. 83 Statt 1795 steht: 1805.

- S. 96 fehlen bie Borte: "und noch immer haare barauf bie ehemalige Centralfaffe."
- S. 100—101 fehlt die Stelle: "ganz nach demfelben Plane — das Werk ift nicht zu Stande gekommen."
- S. 103 und 105 Statt "Seligmann" fteht: "Woses Offenbach."
- S. 105 Statt "Seligmann's selige Wittwe" steht: "Wittwe Offenbach und Frael Offenbach Sohn."
  - S. 111—123 Rapitel V. fehlt.
- S. 126—127 fehlt die Stelle: "Die Ufersgegenden der Elbe Gold und Affen."
- S. 149 fehlen die Worte: "ihres Sehovah," sowie in der letten Zeile: "und damals Sehovah geheißen hat."
- S. 161 Statt "ber nackten" steht: "ber tugend-
- S. 163 Statt "bei ben Juben bem Geisftervolt." fteht: "bei ben alten Juben, und erreichte feine höchste Bluthe bei ben mobernen Juben, Die wir Chriften nennen."
- S. 169 Statt "Italianerin" fteht: "Spanierin." Heine's bramatisch-lebhafte Schilberung ber Aufführung bes "Fliegenden Hollanbers" im Theater zu Amsterdam (S. 130 ff.) hat bekanutlich

Richard Wagner die Anregung und ben Stoff zu seiner gleichnamigen Oper gegeben \*).

Die "Florentinischen Nächte" bilben in ber französischen Ausgabe den Schluß des zweiten Banbes der "Reisebilber" (Italien).

3ch habe nach biefer Ausgabe folgende Stellen erganzt:

- S. 248 Seine Durchlaucht ber Herzog Karl Pfeife mit ihm geraucht.
- S. 276 ber auf ben Hunden aus bersels ben Pfeife geraucht.
  - S. 280 ber großen Tambourmajors.
  - S. 280 Graffini fang.
- S. 288 Ich hielt bies anmuthige Rathsel nicht seine Lösung.

<sup>\*) &</sup>quot;Der sliegende Holländer, bessen innige Bekanntschaft ich auf der See gemacht hatte, sessentseite fortwährend meine Phantasie; dazu machte ich die Bekanntschaft von D. Deine's eigenthümlicher Anwendung dieser Sage in einem Theile seines "Salons." Besonders die von Deine erfundene, echt dramatische Behandlung der Erlösung diese Ahasverus des Oceans gab mir Alles an die Hand, diese Sage zu einem Opernsuset zu benutzen. Ich verständigte mich darüber mit Heine selbst, versasste den Entwurf 2c."—Aus R. Wagner's Abriff seiner Lebensgeschichte in der "Zeitung für die elegante Welt," Bahrgang 1843, Nr. 6, S. 138.

S. 291 und wieder ebenso geschmelbig — in meine Arme glitt.

In ber frangösischen Ausgabe finden fich nachftebenbe Aussassungen und Barianten:

- S. 208 Statt "Da ift es ber Mühe werth," steht: "Bei gewissen Passagen Rossini's ist es ein Bergnügen,"
- S. 208 fehlen in ber letten Zeile die Borte: "ober Meyerbeer."
- S. 212 Statt "blutschänderisch, weltuntersgangsmäßig." steht: "haarsträubend."
- S. 212—213 fehlt die Stelle: "Ba, wenn man mit ihm die fich kaum verbeißen ließ.".
- S. 237 fehlen die Worte: "die man nicht fehr oft an ihm bemerkt hat, und"
  - S. 239 Statt "acht" fteht: "neun" Jahre.
  - S. 252 Statt "Beftris" fteht: "Herr Taglioni."
- S. 252 Statt: "in dem Sinne wie sagen würde." steht: "comme l'entendrait un Jeune-France."
- S. 259 Statt "die Tour de Nesle" steht: "die Tour de Nesle von Alexander Dumas."
- S. 267 Statt "Nachher spielte er Hochs zeitstages tomponiert hat." steht: "Dann spielte er ein Stud aus einer jener phantastischen Shmphonien von Berlioz, wo das Genie des jungen fran-

zösischen Macktro demjenigen Berthoven's gleichstommt, den er zuweilen an wahnstnniger Begrifferung — an kuror francese — übertrifft. Berlioz ist unbestritten der größte und origineliste Musiker, den Frankreich der Welt gegeben hat. Das von Liszt gespielte Stück that seine Wirknug."

- S. 268 fehlt ber Satz: "Die Wetber fint Etwas vorgespielt hat."
- S. 272 Statt "Herr Cafimir Perrier" fteht: "ber Premierminifter"
  - S. 274 fehlen bie Borte: "in ber Sorbonne."
- S. 287 Statt "Bergeffen Sie nur nicht das Bett, theurer Freund!" steht: "Sagen Sie, was Ihnen gefällt, theurer Freund! Ich schlafe."

## Der Rabbi von Bacharach.

(Ein Fragment.)

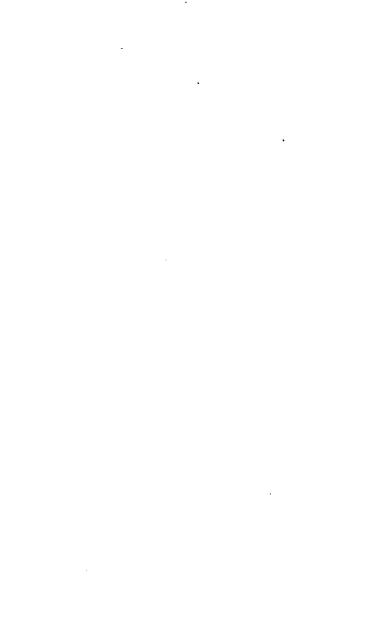

#### Seinem geliebten Sreunde

#### Beinrich Anube

wibmet bie Legenbe

beß

Rabbi von Sacharach

better grußenb

ber Berfaffer.

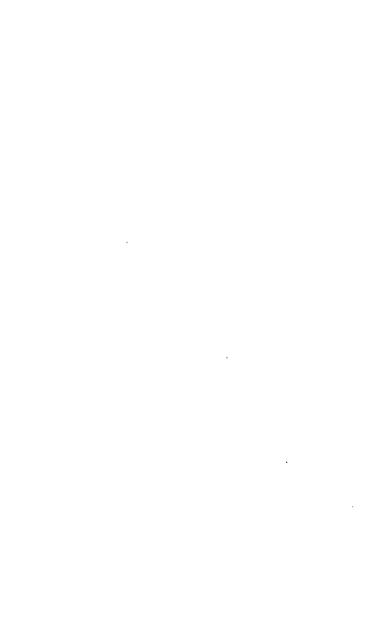

#### Kapitel I.

Unterbalb des Rheingaus, wo die Ufer des Stromes ihre lachende Miene verlieren, Berg und Kelfen mit ihren abenteuerlichen Burgruinen fich trotiger gebarden, und eine wilbere, ernftere Berrlichkeit emporfteigt, bort liegt, wie eine schaurige Sage der Borzeit, die fiuftre, uralte Stadt Bacharach. Richt immer waren fo morsch und verfallen diefe Mauern mit ihren gabnlosen Zinnen und blinden Wartthurmchen, in deren Luken ber Wind pfeift und die Spaten niften; in diefen armselig bafelichen Lebmgaffen, die man burch bas gerriffene Thor erblicht, berrichte nicht immer jene öbe Stille, die nur bann und mann unterbrochen wird von ichreienden Rindern, feifenden Weibern und brullenden Ruben. Diefe Mauern waren einft ftola und ftart, und in diefen Gaffen bewegte fich

frifches, freies Leben, Dacht und Bracht, Luft und Leib, viel Liebe und viel Safe. Bacharach geborte einft zu jenen Municipien, welche von ben Römern währ end ihrer Herrschaft am Rhein gegründet worben, und die Einwohner, obgleich die folgenden Beiten febr fturmifc und obgleich fie fpaterbin unter Sobenftaufische und gulett unter Wittelsbacher Oberh errichaft geriethen, mufften bennoch, nach bem Beispiel andrer rheinischen Städte, ein giemlich freies Bemeinmefen zu erhalten. Diefes beftand aus einer Berbindung einzelner Rörperschaften, wovon die der patricischen Altburger und die der Bunfte, melde fich wieber nach ihren verschiebenen Gewerken unterabtheilten, beiberseitig nach ber Alleinmacht rangen, fo bafe fie fammtlich nach außen zu Schutz und Trut gegen ben nachbarlichen Raubabel feft verbunden ftanden, nach innen aber wegen streitenber Interessen in beständiger Spaltung verbarrten; und daber unter ibnen menig Bufammenleben, viel Difetrauen, oft fogar thatliche Ausbrüche ber Leibenschaft. Der berrichaft. liche Bogt fag auf ber boben Burg Sared, und wie fein Falte ichofe er berab, wenn man ibn rief. und auch manchmal ungerufen. Die Beiftlichkeit herrichte im Dunkeln durch die Berbunkelung bes Geiftes. Gine am meiften vereinzelte, obnmachtige

und vom Bürgerrechte allmählig verdrängte Körperschaft war die kleine Judengemeinde, die schon zur Römerzeit in Bacharach sich niedergelassen, und späterhin während der großen Judenversolgung ganze Scharen slüchtiger Glaubensbrüder in sich aufgenommen hatte.

Die große Judenverfolgung begann mit den Rreuzzügen und wüthete am grimmigften um die Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts, am Ende ber großen Beft, die, wie jedes andre öffentliche Un= alud. burch die Juben entstanden sein follte, indem man behauptete, fie hatten ben Born Gottes herabgeflucht und mit Silfe der Ausfätigen die Brunnen vergiftet. Der gereizte Böbel, besonders die Horden der Magellanten, halbnackte Männer und Weiber, die, zur Bufe sich selbst geißelnd und ein tolles Marienlied singend, die Rheingegend und bas übrige Sübbeutichland burchzogen, ermorbeten bamals viele taufend Juden, ober marterten fie, ober tauften fie gewaltsam. Gine andere Beschuldigung, die ihnen schon in früherer Zeit, das ganze Mittelalter hindurch bis Anfang des vorigen Jahrhunderts, viel Blut und Angst fostete, Das war bas läppische, in Chronifen und Legenden bis zum Efel oft wiederholte Marchen, daß bie Juden ge= weihte hoftien ftahlen, die fie mit Meffern burch-

ftachen, bis das Blut berausfließe, und bafe fie ar ihrem Baschafeste Chriftentinber ichlachteten, um bas Blut berfelben bei ihrem nachtlichen Gottesbienfte ju gebrauchen. Die Buben, hinlanglich verhafft wegen ihres Glaubens, ihres Reichthums und ihrer Schuldbücher, maren an jenem Fefttage gang in den Banden ihrer Feinde, die ihr Berberben nur gar ju leicht bewirfen tonnten, wenn fie das Gerücht eines solchen Kindermords verbreiteten, vielleicht gar einen blutigen Rinberleichnam in das verfehmte Saus eines Buben beimlich bineinschwärzten und bort nächtlich die betende Bubenfamilie überfielen, wo alsbann gemorbet, geplündert und getauft wurde, und große Wunder geichaben burch bas vorgefundene todte Rind, meldes die Kirche am Ende gar fanonisierte. Sankt Werner ift ein folder Beiliger, und ihm gu Ehren mard zu Obermesel jene prächtige Abtei gestiftet. die jest am Rhein eine der schönften Ruinen bilbet, und mit ber gotbischen Berrlichkeit ihrer langen fpitb ögigen Fenfter, ftolg emporichiegenden Pfeiler und Steinschnitzeleien uns fo febr entzudt, wenn wir an einem beitergrunen Sommertage vorbei= fahren und ihren Ursprung nicht fennen. Bu Ehren diefes Beiligen wurden am Rhein noch brei anbre große Rirchen errichtet, und ungablige Buden

getödtet ober mistanbelt. Dies geschah im Jahre 1287, und auch zu Bacharach, wo eine von diesen Sankt-Wernerskirchen gebaut wurde, erging bamals über die Juden viel Drangsal und Elend. Doch zwei Jahrhunderte seitdem blieben sie verschont von solchen Anfällen der Bolkswuth, obgleich sie noch immer hinlänglich angeseindet und bedroht wurden.

Be mehr aber der Bafs fie von außen bebranate, besto inniger und traulicher murde bas bansliche Bufammenleben, befto tiefer murzelte bie Frommigfeit und Gottesfurcht der Buden von Bacharach. Gin Mufter gottgefälligen Wandels mar ber dortige Rabbiner, genannt Rabbi Abraham, ein noch jugendlicher Mann, ber aber weit und breit megen feiner Belahrtheit berühmt mar. Er mar geboren in diefer Stadt, und fein Bater, ber bort ebenfalls Rabbiner gewesen, hatte ibm in feinem letten Willen befohlen, fich demfelben Aint widmen und Bacharach nie zu verlaffen, es fei benn megen Lebensgefahr. Diefer Befehl und ein Schrant mit feltenen Büchern mar Alles, mas fein Bater, der blog in Armuth und Schriftgelahrtheit lebte, ihm hinterließ. Dennoch war Rabbi Abrabam ein febr reicher Mann; verheirathet mit ber einzigen Tochter feines verftorbenen Baterbruders. welcher den Juwelenhandel getrieben, erbte er Deffen große Reichthumer. Ginige Tuchsbarte in ber Bemeinde beuteten barauf bin, ale menn ber Rabbi eben bes Belbes megen feine Frau gebeirathet babe. Aber fammtliche Weiber miberfprachen und mufften alte Beschichten zu erzählen, wie ber Rabbi fcon por feiner Reife nach Spanien verliebt gemefen in Sara - man bieß fie eigentlich die schone Sara - und wie Sara fieben Jahre marten muffte, bis der Rabbi aus Spanien gurudfebrte, indem er fie gegen den Willen ihres Baters und felbit gegen ibre eigne Zustimmung burch ben Trauring gebeiratbet batte. Bedweder Bude nämlich fann ein fübisches Mabchen zu seinem rechtmäßigen Cheweibe machen, wenn es ibm gelang, ibr einen Ring an ben Finger au fteden und babei bie Worte au fprechen: "Ich nehme bich zu meinem Weibe nach ben Sitten von Mofes und Ifrael!" Bei ber Erwähnung Spaniens pflegten die Fuchsbarte auf eine gang eigne Beise ju lacheln; und Das geichah wohl wegen eines bunkeln Berüchts, bafs Rabbi Abraham auf ber boben Schule zu Tolcbo zwar emfig genug bas Studium bes göttlichen Befetes getrieben, aber auch driftliche Bebrauche nachgeabint und freigeiftige Denkungeart eingefogen babe, gleich jenen spanischen Buden, die damale auf einer außerordentlichen Bobe ber Bilbung

ftanben. 3m Innern ihrer Seele aber glaubten jene Fuchebarte febr wenig an die Bahrheit des augebeuteten Berüchts. Denn überaus rein, fromm und ernft mar feit feiner Rudfehr aus Spanien bie Lebensmeife des Rabbi, die fleinlichften Glaubenegebrauche übte er mit angftlicher Bewiffenhaftigfeit, alle Montag und Donnerstag pflegte er zu fasten , nur am Sabbath ober anderen Feiertagen genoß er Fleisch und Wein, fein Tag verfloß in Gebet und Studium, bes Tages erflarte er bas gottliche Befet im Rreife ber Schuler, bie ber Ruhm feines Namens nach Bacharach gezogen, und des Nachts betrachtete er die Sterne des Simmele ober bie Augen ber iconen Sara. Rinberlos war die Che des Rabbi; bennoch fehlte es nicht um ibn ber an Leben und Bewegung. Der große Saal feines Baufes, meldes neben ber Spnagoge lag, ftand offen jum Bebrauche ber gangen Bemeinde; bier ging man aus und ein ohne Umftanbe, verrichtete ichleunige Bebete, ober bolte Neuigkeiten, ober bielt Berathung in allgemeiner Noth; bier fpielten die Rinder am Sabbathmorgen, während in ber Spnagoge ber wöchentliche Abfcnitt verlesen murbe; bier versammelte man fich bei Bochzeit- und Leichenzugen, und gantte fich und verfobnte fich : bier fand ber Frierende einen marmen

Dfen und ber Hungrige einen gebecten Tifch. Außerdem bewegten fich um ben Rabbi noch eine Menge Bermandte. Bruber und Schwestern mit ihren Weibern und Rindern, fo wie auch feine und feiner Frau gemeinschaftliche Obme und Mubmen. eine weitläuftige Sippschaft, die Alle den Rabbi als Familienhaupt betrachteten, im Saufe Deffelben frub und fpat verfehrten, und an boben Festtagen fammtlich dort zu fpeisen pflegten. Solche gemeinschaftliche Familienmable im Rabbinerhause fanden gang besonders ftatt bei ber jabrlichen Reier bes Bafcha, eines uralten, munderbaren Reftes, bas noch jett die Buden in der gangen Welt am Borabend bes vierzehnten Tages im Monat Niffen, jum ewigen Bedachtniffe ihrer Befreiung aus agnptischer Rnechtschaft, folgendermaßen begeben.

Sobalb es Nacht ist, zündet die Hausfrau die Lichter an, spreitet das Taseltuch über den Tisch, legt in die Mitte desselben drei von den platten ungesäuerten Bröten, verdeckt sie mit einer Serviette, und stellt auf diesen erhöhten Plat sechs kleine Schüsseln, worin symbolische Speisen entshalten, nämlich ein Ei, Lattich, Mairettigwurzel, ein Lammknochen, und eine braune Mischung von Rosinen, Zimmet und Nüssen. An diesen Tisch setzt sich der Hausvater mit allen Berwandten und

Benoffen und lieft ihnen vor aus einem abenteuerlichen Buche, das die Agabe beißt, und beffen Inbalt eine feltsame Mijdung ift von Sagen ber Borfabren, Wundergeschichten aus Agnoten, turiofen Ergablungen, Streitfragen, Bebeten und Feft-Eine große Abendmablzeit wird in bie Mitte diefer Feier eingeschoben, und fogar mabrend bes Borlefens wird zu beftimmten Zeiten Etwas von den symbolischen Gerichten gefoftet, fo wie aledann auch Studden von dem ungefäuerten Brote gegeffen und vier Becher rothen Beines getrunten Behmuthig beiter, ernfthaft fpielend und marchenhaft gebeimnisvoll ift ber Charafter diefer Abendfeier, und ber herkommlich fingende Ton, womit die Agabe von bem Sausvater vorgelesen und zuweilen chorartig von den Buborern nachgesprocen wird, klingt so schauervoll innig, so mutterlich einlullend, und zugleich fo haftig aufwedend, daß felbst diejenigen Buden, die langft von bem Glauben ihrer Bater abgefallen und fremden Freuben und Chren nachgejagt find, im tiefften Bergen erschüttert merben, wenn ihnen die alten mobibekannten Paschaklänge zufällig ins Ohr dringen.

Im großen Saale seines Hauses jag einst Rabbi Abraham, und mit seinen Anverwandten, Schulern und übrigen Gaften beging er die Abend-

feier bes Bafchafeftes. Im Saale mar Alles mebr als gewöhnlich blant; über ben Tifch zog fich bie buntgeftidte Seibenbede, beren Bolbfrangen bis auf bie Erde bingen; traulich ichimmerten bie Tellerden mit ben fymbolischen Speifen, sowie auch bie boben weingefüllten Beder, woran als Bierat lauter beilige Geschichten von getriebener Arbeit; Manner fagen in ibren Schwarzmanteln und ichwarzen Platthuten und weißen Salsbergen; bie Frauen, in ihren wunderlich gliternden Rleidern von lombarbischen Stoffen, trugen um haupt und Sale ibr Gold- und Berlengeschmeibe: und bie filberne Sabbathlampe gofs ihr festliches Licht über bie andächtig vergnügten Gefichter ber Alten und Bungen. Auf ben purpurnen Sammetfissen eines mehr ale die übrigen erhabenen Seffele und angelebnt, wie es ber Bebrauch beifcht, fag Rabbi Abraham und las und fang die Agabe, und ber bunte Chor ftimmte ein ober antwortete bei ben vorgeschriebenen Stellen. Der Rabbi trug ebenfalls fein ichmarges Festkleid, seine ebelgeformten, etwas ftrengen Buge maren milber benn gewöhnlich, die Lippen lächelten berbor ans bem braunen Barte, als wenn fie viel holdes erzählen wollten, und in feinen Augen fcmamm es wie felige Erinnerung und Ahnung. Die schöne Sara, die auf einem

ebenfalle erhabenen Sammetfeffel an feiner Seite faß, trug als Wirthin Nichts von ihrem Befcmeibe, nur weißes Linnen umfchlofe ihren fclanfen Leib und ihr frommes Antlit. Diefes Antlit war rührend schon, wie benn überhaupt bie Schönheit ber Bubinnen von eigenthumlich ruhrenber Art ift; bas Bewufftfein bes tiefen Glends, ber bittern Schmach und ber ichlimmen Fahrniffe, worinnen ihre Bermandte und Freunde leben, verbreitet über ihre holden Befichteguge eine gemiffe leibende Innigfeit und beobachtende Liebesangft, die unfere Bergen fonderbar bezaubern. Go faß beute die icone Sara und fab beftandig nach den Augen ihres Mannes; bann und wann ichaute fie auch nach ber vor ihr liegenden Agabe, dem bubichen, in Gold und Sammet gebundenen Bergamentbuche, einem alten Erbftud mit verjahrten Weinfleden aus ben Zeiten ihres Grofvaters, und worin fo viele ted und bunt gemalte Bilber, die fie icon ale fleines Madchen am Bascha-Abend fo gerne betrachtete, und die allerlei biblifche Beschichten barftellten, als ba find: wie Abraham die fteinernen Gögen feines Baters mit dem Hammer entzwei flopft, wie die Engel zu ihm tommen, wie Moses den Mizri todtschlägt, wie Pharao prächtig auf dem Throne fist, wie ihm die Frofche

sogar bei Tische keine Ruhe lassen, wie er, Gott sei Dank! versäuft, wie die Kinder Israel vorssichtig durch das rothe Meer gehen, wie sie offinen Maules mit ihren Schafen, Kühen und Ochsen vor dem Berge Sinai stehen, dann auch wie der fromme König David die Harse spielt, und endstich wie Berusalem mit den Thürmen und Zinnen seines Tempels bestrahlt wird vom Glanze der Sonne!

Der zweite Becher war schon eingeschenkt, die Gesichter und Stimmen wurden immer heller, und ber Rabbi, indem er eins der ungesäuerten Osterbröte ergriff und heiter grüßend empor hielt, las er folgende Worte aus der Agade: "Siehe! Das ist die Kost, die unsere Väter in Aghpten genossen! Beglicher, den es hungert, er komme und genieße! Beglicher, der da traurig, er komme und theile unsere Paschafrende! Gegenwärtigen Jahres seiern wir hier das Fest, aber zum kommenden Jahre im Lande Israel's! Gegenwärtigen Jahres seiern wir es noch als Knechte, aber zum kommenden Jahre als Söhne der Freiheit!"

Da öffnete sich die Saalthure, und herein traten zwei große blasse Männer, in sehr weite Mäntel gehüllt, und der Gine sprach: "Friede sei mit euch, wir sind reisende Glaubensgenossen und wünschen das Baschafest mit euch zu feiern." Und der Rabbi antwortete rasch und freundlich: "Mit euch fei Frieden, fest euch nieder in meiner Rabe!" Die beiden Fremdlinge setten fich alsbald zu Tische, und der Rabbi fuhr fort im Borlesen. Manchmal mahrend die Übrigen noch im Zuge des Nachsprechens waren, marf er tojenbe Worte nach jeinem Beibe, und anspielend auf den alten Scherg, baß ein judischer Sausvater fich an diesem Abend für einen König halt, sagte er zu ihr: "Freue dich, meine Ronigin!" Sie aber antwortete, wehmuthig lächelnd: "Es fehlt uns ja der Pring!" und damit meinte fie ben Sohn bes Saufes, ber, wie eine Stelle in ber Agabe es verlangt, mit vorgeschriebenen Worten seinen Bater um die Bedeutung bes Festes befragen foll. Der Rabbi erwiderte Nichts und zeigte blog mit dem Finger nach einem eben aufgeschlagenen Bilde in der Agade, wo überaus anmuthig zu ichauen mar, wie bie brei Engel zu Abraham fommen, um ihm zu verfünden, dafs ihm ein Sohn geboren werde von seiner Gattin Sara, welche unterdoffen weiblich pfiffig hinter ber Beltthure fteht, um die Unterredung zu belauschen. Diefer leife Wint gofs breifaches Roth über die Wangen ber schönen Frau, sie schlug die Augen nieber, und fah bann wieber freundlich empor nach Deine's Berte, Bb. IV.

ihrem Manne, ber singend fortsuhr im Vorlesen ber munderbaren Geschichte, wie Rabbi Sesua, Rabbi Clieser, Rabbi Asaria, Rabbi Asiba und Rabbi Tarphen in Bona-Brak angelehnt saßen und sich die ganze Nacht vom Auszuge der Kinder Israel aus Agypten unterhielten, dis ihre Schüler kamen und ihnen zuriesen, es sei Tag und in der Spuagoge verlese man schon das große Morgengebet.

Dermeilen nun bie icone Sara andächtig zuborte und ihren Mann beständig ansah, bemertte fie, wie plotlich fein Antlit in graufiger Bergerrung erftarrte, bas Blut aus feinen Bangen und Lippen verschwand, und feine Augen wie Giszapfen bervorglotten; - aber fast im felben Augenblide fab fie, wie feine Buge wieder die vorige Rube und Beiterkeit annahmen, wie feine Lippen und Wangen fich wieder rotheten, feine Augen munter umberfreiften, ja, wie fogar eine ibm fonft gang fremde tolle Laune fein ganges Befen ergriff. Die icone Sara erschraf wie fie noch nie in ihrem Leben erschrocken mar, und ein inneres Grauen ftieg faltend in ihr auf, weniger wegen ber Beichen von ftarrem Entfeten, die fie einen Moment lang im Gefichte ihres Mannes erblickt batte, als megen seiner jetigen Fröhlichkeit, die allmählig in jauchjende Ausgelaffenheit überging. Der Rabbi ichob

fein Barett fpielend von einem Ohre nach dem andern, jupfte und fraufelte poffierlich feine Bartloden, fang ben Agabetert nach ber Beife eines Baffenbauers, und bei ber Aufzählung ber agpptifchen Blagen, wo man mehrmals ben Zeigefinger in ben vollen Beder eintunkt und ben anbangenben Beintropfen zur Erde mirft, befpritte der Rabbi bie jungern Madchen mit Rothwein, und es gab großes Rlagen über verborbene Balefrausen, und icallendes Belächter. Immer unbeimlicher ward es ber iconen Sara bei diefer frampfhaft fprubelnden Luftigfeit ihres Mannes, und beflommen von namenlofer Bangigfeit ichaute fie in bas fummende Bewimmel ber buntbeleuchteten Menschen, bie fich behaglich breit bin und ber ichankelten, an ben bunnen Baschabroten fnoperten, oder Bein ichlurften, ober mit einander ichwatten, oder laut fangen, überaus verannat.

Da fam die Zeit, wo die Abendmahlzeit geshalten wird; Alle standen auf, um sich zu waschen, und die schöne Sara holte das große silberne, mit getriebenen Goldfiguren reichverzierte Waschbecken, das sie jedem der Gäste vorhielt, während ihm Waffer über die Hände gegossen wurde. Als sie auch dem Rabbi diesen Dienst erwies, blinzelte ihr Dieser bedeutsam mit den Augen, und schlich sich

zur Thüre hinaus. Die schöne Sara folgte ihm auf dem Fuße; hastig ergriff der Rabbi die Hand seines Weibes, eilig zog er sie fort durch die duntelen Gassen Bacharach's, eilig zum Thor hinaus auf die Landstraße, die den Rhein entlang nach Bingen führt.

Es war eine jener Frühlingsnächte, die awar lau genug und hell geftirnt find, aber boch die Seele mit seltsamen Schauern erfüllen. Leichenhaft buf= teten die Blumen; schadenfroh und zugleich felbstbeangstiat awitscherten die Bogel; der Mond warf heimtudisch gelbe Streiflichter über den dunkel hinmurmelnden Strom; die hohen Kelsenmassen des Ufers ichienen bedrohlich mackelnde Riefenhäupter; der Thurmwächter auf Burg Strahleck blies eine melancholische Weise; und bagwischen läutete eifrig gellend das Sterbeglöcken der Sankt Wernersfirche. Die schöne Sara trug in der rechten Hand bas filberne Waschbecken, ihre linke hielt ber Rabbi noch immer gefasst, und fie fühlte, wie seine Finger eiskalt maren, und wie fein Urm zitterte; aber fie folgte schweigend, vielleicht weil fie von jeber gewohnt, ihrem Danne blindlings und fragenlos zu gehorchen, vielleicht auch weil ihre Lippen vor innerer Ungft verschloffen maren.

Unterhalb der Bnrg Sonned, Lord gegenüber, ungefähr mo jest bas Dorfchen Niederrheinbach liegt, erhebt fich eine Felsenplatte, die bogenartig über das Rheinufer hinaushängt. Diese erftieg Rabbi Abraham mit seinem Weibe, ichaute fich um nach allen Seiten und ftarrte hinauf nach ben Sternen. Bitternd und von Todesangften burchfroftelt ftand neben ihm die schone Cara und betrachtete fein blaffes Geficht, das ber Mond gespenstisch beleuchtete, und worauf es hin und her zuckte wie Schmerz, Furcht, Andacht und Buth. Als aber der Rabbi plötlich das filberne Waschbeden ihr aus der Hand rife und es schollernd hinabwarf in ben Rhein, ba fonnte fie bas graufenhafte Angstgefühl nicht länger ertragen, und mit dem Ausrufe: "Schadai voller Genade!" fturzte fie zu den Füßen des Mannes und beichwor ihn. bas bunfle Rathfel endlich zu enthüllen.

Der Rabbi, des Sprechens ohnmächtig, bewegte mehrmals lautlos die Lippen, und endlich rief er: "Siehst du den Engel des Todes? Dort unten schwebt er über Bacharach! Wir aber sind seinem Schwerte entronnen. Gelobt sei der Herr!" Und mit einer Stimme, die noch vor innerem Entsetzen bebte, erzählte er: wie er wohlgemuth die Agade hinsingend und angelehnt saß, und zufällig

unter ben Tisch schaute, habe er bort zu seinen Füßen den blutigen Leichnam eines Kindes erblickt. "Da mertte ich" — sette ber Rabbi hinzu — "daß unfre zwei spate Bafte nicht von der Bemeinde Ifrael's maren, fondern von der Berfamm= Inna ber Gottlosen, die fich berathen hatten, jenen Leichnam beimlich in unfer Saus zu schaffen, um uns des Kindermordes zu beschuldigen und das Bolf aufgureigen, uns zu plündern und zu ermorben. 3ch durfte nicht merken laffen, bafs ich bas Werk der Kinsternis burchschaut; ich hätte baburch nur mein Berderben beschleunigt, und nur die Lift hat uns Beide gerettet. Gelobt fei der Berr! Ungftige bich nicht, schöne Sara; auch unfre Freunde und Bermandte merben gerettet fein. Nur nach meinem Blute lechzten die Ruchlosen; ich bin ihnen entronnen, und fie beanugen fich mit meinem Gilber und Golbe. Romm mit mir, fcone Cara, nach einem anderen Lande, wir wollen bas Unglud binter uns lassen, und damit uns das Unglud nicht verfolge, habe ich ihm das Lette meiner Sabe, das filberne Beden, zur Berfohnung hingeworfen. Der Gott unserer Bater wird uns nicht verlaffen. -Romm herab, bu bist mude; dort unten steht bei feinem Rahne ber ftille Wilhelm; er fahrt uns ben Rhein hinauf."

Lautlos und wie mit gebrochenen Gliebern war die schöne Sara in die Arme des Nabbi hinzgesunken, und langsam trug er sie hinab nach dem Ufer. Hier stand der stille Wilhelm, ein taubstummer, aber bilbschöner Knabe, der zum Unterhalt seiner alten Pflegemutter, einer Nachbarin des Rubbi, den Fischsang trieb und hier seinen Kahn angelegt hatte. Es war aber, als erriethe er schon gleich die Absicht des Nabbi, ja es schien, als habe er eben auf ihn gewartet; um seine geschossenen Lippen zog sich das lieblichste Mitseid, bedeutungstief ruhten seine großen blauen Augen auf der schönen Sara, und sorgsam trug er sie in den Kahn.

Der Blick des stummen Knaben weckte die schone Sara ans ihrer Betäubung, sie fühlte auf einmal, dass Alles, was ihr Mann ihr erzählt, kein bloßer Traum sei, und Ströme bitterer Thräsnen ergossen sich über ihre Wangen, die jetzt so weiß wie ihr Gewand. Da saß sie nun in der Mitte des Kahns, ein weinendes Marmorbild; neben ihr saßen ihr Mann und der stille Wilhelm, welche emsig ruderten.

Gei es nun burch ben einformigen Ruberichlag, ober burch bas Schaukeln bes Fahrzengs, ober burch ben Duft jener Bergesufer. worauf bie

Freude machft, immer geschieht es, bafs auch ber Betrübtefte feltfam berubigt wird, wenn er in ber Frühlingenacht in einem leichten Rabne leicht babinfährt auf dem lieben, flaren Rheinftrom. Babrlich, ber alte, gutherzige Bater Rhein fann's nicht leiden, wenn feine Rinder weinen; thranenftillend wiegt er fie auf seinen treuen Armen, und erzählt ihnen feine iconften Marchen, und verfpricht ihnen feine golbigften Schate, vielleicht gar ben uralt verfuntenen Niblungsbort. Auch die Thranen der schönen Sara floffen immer milber und milber, ibre gewaltigften Schmerzen murben fortgefpult bon ben flüfternden Bellen, die Racht verlor ihr finftres Grauen, und die beimatlichen Berge gruften wie jum gartlichften Lebewohl. Bor allen aber grußte traulich ihr Lieblingsberg, ber Redrich, und in feiner feltfamen Mondbeleuchtung ichien es, als stände wieder oben ein Fraulein mit angftlich ausgeftrecten Armen, ale frochen bie flinken Zwerglein wimmelnd aus ihren Felfenfpalten, und als fame ein Reiter ben Berg binaufgesprengt in vollem Galopp; und der schönen Sara mar zu Muthe, als fei fie wieder ein fleines Dladchen und fafe wieder auf bem Schofe ihrer Muhme aus Lorch, und Diefe ergable ihr bie bubiche Beichichte von bem teden Reiter, ber bas arme, von ben Zwergen

geraubte Fraulein befreite, und noch andre mabre Befchichten, vom munderlichen Wisperthale brüben. wo die Bogel gang vernünftig fprechen, und vom Bfeffertucenland, mobin die folgsamen Rinder fommen, und bon verwünschten Bringeffinnen, fingenden Baumen, glafernen Schlöffern, goldenen Brüden, lachenden Nixen . . . Aber zwischen all' biefen bubichen Marchen, die flingend und leuchtend zu leben begannen, borte die icone Sara die Stimme ihres Baters, der ärgerlich die arme Muhme ausschalt, bafe fie bem Rinde fo viel' Thorbeiten in den Ropf schwate! Alsbald tam's ihr vor, als fette man fie auf bas fleine Bantden vor bem Sammetfeffel ihres Baters, der mit weicher Sand ihr langes Saar streichelte, gar vergnügt mit ben Augen lachte, und fich behaglich bin und ber wiegte in seinem weiten, blaufeidenen Sabbathichlafrod ... Es muffte mobl Sabbath fein, denn die geblumte Dede mar über den Tisch gespreitet, alle Beratbe im Zimmer leuchteten, fpiegelblant gescheuert, ber weißbartige Bemeindediener fag an ber Seite bes Baters und faute Rofinen und fprach Bebraifc, auch der fleine Abraham fam herein mit einem allmächtig großen Buche, und bat bescheidentlich seinen Obeim um die Erlaubnis, einen Abschnitt ber beiligen Schrift erflaren zu durfen, damit ber

Oheim sich selber überzeuge, baje er in ber ver= flossenen Woche Biel gelernt habe und viel Lob und Ruchen verdiene . . . Nun legte der kleine Buriche bas Buch auf die breite Armlebne des Seffels, und erflarte die Geschichte von Jatob und Rabel, wie Jatob feine Stimme erhoben und laut geweint, als er fein Dubmchen Rabel querft erblickte, wie er so traulich am Brunnen mit ihr gesprochen, wie er fieben Jahr' um Rabel bienen musste, und wie sie ihm so schnell verflossen, und wie er die Rabel geheirathet und immer und immer geliebt hat . . Auf einmal erinnerte fich auch die schöne Sara, daß ihr Bater damals mit luftigem Tone ausrief: "Willst du nicht eben so bein Duhm= den Sara beirathen?" worauf ber fleine Abraham erusthaft antwortete: "Das will ich, und fie foll fieben Jahr' marten." Dämmernd zogen biefe Bilder durch die Seele ber ichonen Frau, fie fah, wie sie und ihr fleiner Better, ber jett so groß und ihr Mann geworden, findisch mit einander in der Lauberhutte spielten, wie fie fich bort er= götten an ben bunten Tapeten, Blumen, Spiegeln und vergoldeten Apfeln, wie der kleine Abraham immer gartlicher mit ihr foste, bis er allmählig größer und mürrischer murbe, und endlich gang groß und gang murrisch . . . Und endlich fitt fic gu Hause allein in ihrer Kammer eines Samstagabends, der Mond scheint hell durchs Fenster, und die Thur fliegt auf, und haftig fturmt herein ihr Better Abraham, in Reisekleidern und blafe wie ber Tod, und ergreift ihre hand, ftect einen gold= nen Ring an ihren Finger und spricht feierlich: "Ich nehme dich hiermit zu meinen Weibe, nach ben Gesetzen von Moses und Frael!" "Jett aber" - fest er bebend hingu - "jest mufs ich fort nach Spanien. Lebewohl, fieben Jahre follft du auf mich warten!" Und er stürzt fort, und weinend erzählt die icone Sara das Alles ihrem Bater . . . Der tobt und wüthet: "Schneid ab bein haar, benn du bift ein verheirathetes Beib!" - und er will bem Abraham nachreiten, um einen Scheidebrief von ihm zu erzwingen; - aber Der ift icon über alle Berge, ber Bater fehrt ichmeigend nach haus jurud, und wie die icone Sara ihm die Reitstiefeln ausziehen hilft und befanftigend äußert, daß der Abraham nach fieben Jahren zurück= tehre, da flucht ber Bater: "Sieben Jahr' follt ihr betteln gehn!" und bald ftirbt er.

So zogen der schönen Sara die alten Geschichten durch den Sinn, wie ein hastiges Schattenspiel; die Bilder vermischten sich auch wunderlich,
und zwischendurch schauten halb bekannte, halb

fremde bartige Gefichter und große Blumen mit fabelhaft breitem Blattwerk. Es war auch. murmelte ber Rhein die Melodien ber Agabe, und bie Bilber berfelben ftiegen baraus hervor, lebensarok und verzerrt, tolle Bilber: der Erapater Abraham zerschlägt angftlich bie Botengeftalten, bie fich immer haftig wieder von felbst zusammenseten; ber Migri wehrt sich furchtbar gegen ben ergrimmten Mofes; der Berg Singi blitt und flammt; der König Pharao schwimmt im rothen Meere, mit ben gahnen im Maule die zactige Goldfrone fefthaltend; Froiche mit Dienschenantlig ichwimmen hintendrein, und die Bellen ichaumen und brausen und eine dunkle Riefenhand taucht brohend daraus hervor.

Das war Hatto's Mänsethurm, und ber Kahn schoff eben durch den Binger Strudel. Die schöne Sara ward dadurch etwas aus ihren Träumereien gerüttelt, und schaute nach den Bergen des Users, auf deren Spigen die Schlofflichter flimmerten, und an deren Fuß die mondbeleuchteten Nachtnebel sich hinzogen. Plöglich aber glaubte sie dort ihre Freunde und Berwandte zu sehen, wie sie mit Leichengesichtern und in weißwallenden Todtenhemden schreckenhaftig vorüberliesen, den Rhein entlang . . . es ward ihr schwarz vor den Augen, ein Eisstrom

ergoss sich in ihre Secle, und wie im Schlafe hörte sie nur noch, dass ihr der Rabbi das Nachtgebet vorbetete, langsam ängstlich, wie es bei todttranken Leuten geschieht, und träumerisch stammelte sie noch die Worte: "Zehntausend zur Rechten, zehntausend zur Linken; den König zu schützen vor nächtlichem Grauen . . ."

Da verzog sich plötslich all bas eindringende Dunkel und Grausen, der düstre Vorhang ward vom Himmel sortgerissen, es zeigte sich oben die heilige Stadt Verusalem mit ihren Thürmen und Thoren; in goldener Pracht leuchtete der Tempel; auf dem Vorhose desselben erblickte die schöne Sara ihren Vater in seinem gelben Sabbathschlafrocke und vergnügt mit den Augen lachend; aus den runden Tempelsenstern grüßten fröhlich alle ihre Freunde und Verwandte; im Allerheiligsten kniete der fromme König David mit Purpurmantel und sunkelnder Krone, und lieblich ertönte sein Gesang und Saitenspiel — und selig lächelnd entschließ die schöne Sara.

## Kapitel II.

Als die schöne Sara bie Augen aufschlug, ward fie faft geblendet von den Strablen der Sonne. Die hoben Thurme einer großen Stadt erhoben fich, und der ftumme Wilhelm ftand mit ber Sakenstange aufrecht im Rabne und leitete benfelben burch bas luftige Gemubl vieler buntbewimpelten Schiffe, beren Mannichaft entweber mußig binabichaute auf die Borbeifahrenden, oder vielbändig beschäftigt war mit dem Ausladen von Riften, Ballen und Faffern, die auf fleineren Fahrzeugen ans Land gebracht wurden, wobei ein betäubender garm, das beständige Sallobrufen der Bartenführer, das Gefdrei der Raufleute vom Ufer ber und das Reifen der Bollner, die in ihren rothen Roden mit weißen Stabchen und weißen Besichtern bon Schiff ju Schiff hupften.

"Sa, fcone Sara" - fagte ber Rabbi gu feiner Frau, beiter lachelnb - "Das ift bier die weltberühmte freie Reichs- und Sandelsstadt Frantfurt am Main, und Das ift eben ber Mainflufs, worauf wir jett fahren. Da drüben die lachenben Baufer, umgeben von grunen Bugeln, Das ift das Sachsenhaufen, mober uns ber lahme Bumpert jur Zeit bes Lauberbuttenfestes bie iconen Mhrrhen holt. Bier fiehft du auch die ftarte Mainbrude mit ihren breizehn Bogen, und gar viel Bolf, Bagen und Pferde, geht ficher barüberbin, und in der Mitte fteht das Sauschen, wovon die Mühmele Täubchen erzählt bat, bafe ein getaufter Bube barin wohnt, ber Bebem, ber ihm eine tobte Ratte bringt, feche Seller auszahlt für Rechnung ber judifchen Bemeinde, die dem Stadtrathe jabrlich fünftaufend Rattenschwänze abliefern foll!"

Über diesen Arieg, ben die Frankfurter Buden mit den Ratten zu führen haben, musste die schöne Sara laut lachen; bas klare Sonnenlicht und die neue bunte Welt, die vor ihr auftauchte, hatte alles Grauen und Entsetzen der vorigen Nacht aus ihrer Seele verscheucht, und als sie aus dem landenden Kahne von ihrem Manne und dem stummen Wilhelm aufs Ufer gehoben worden, fühlte sie sich wie durchbrungen von freudiger Sicherheit. Der

stumme Wilhelm aber mit seinen schönen, tiefblauen Angen sach ihr lange ins Gesicht, halb schmerzlich, halb heiter, bann warf er noch einen bedeutenden Blick nach dem Rabbi, sprang zurück in seinen Kahn, und bald war er damit verschwunden.

"Der stumme Wilhelm bat doch viele Abnlichfeit mit meinem verftorbenen Bruder," bemerfte bie icone Sara. "Die Engel feben fich alle abn= lich," erwiderte leichtbin der Rabbi, und fein Beib bei der Sand ergreifend, führte er fie durch bas Menschengewimmel des Ufers, wo jest, weil es bie Zeit der Oftermeffe, eine Menge bolgerner Rrambuden aufgebaut ftanden. Als fie burch bas buntle Mainthor in die Stadt gelangten, fanden fie nicht minder lärmigen Bertebr. Bier in einer engen Strage erhob fich ein Raufmannsladen neben bem anbern, und die Baufer, wie überall in Frantfurt, maren gang besonders jum Bandel eingerichtet: im Erdgeschoffe feine Fenfter, fondern lauter offene Bogenthuren, fo dafs man tief bineinichauen und jeder Borübergebende die ausgestellten Baaren beutlich betrachten fonnte. Wie ftaunte die ichone Sara ob der Maffe toftbarer Sachen und ihrer niegesehenen Bracht! Da standen Benetianer, die allen Lurus des Morgenlandes und Italiens feil boten, und die icone Sara war wie festgebannt

beim Anblid ber aufgeschichteten Butfachen und Rleinobien, ber bunten Müten und Mieder, ber gulbnen Urmspangen und Halsbander, des ganzen Klitterframs, den die Frauen febr gern bewundern und womit fie fich noch lieber ichmuden. Die reichgestidten Sammet= und Seidenstoffe ichienen mit ber iconen Sara fprechen und ihr allerlei Bunberliches ins Gedächtnis zurückfunkeln zu wollen, und es war ihr wirklich ju Dluthe, als mare fie wieber ein Keines Madden, und Mühmele Taubchen habe ihr Berfprechen erfüllt, und fie nach der Frantfurter Meffe geführt, und jest eben ftebe fie vor ben bubichen Rleidern, wovon ihr fo Biel erzählt worden. Mit beimlicher Freude überlegte fie icon. was fie nach Bacharach mitbringen wolle, welchem von ihren beiden Baschen, bem fleinen Blumchen oder bem fleinen Bogelden, der blaufeibne Gurtel am beften gefallen wurde, ob auch bie grunen Boschen dem fleinen Gottschalt paffen mögen, boch plötlich fagte fie zu fich felber: Ach Gott! Die find ja unterdeffen großgewachsen und geftern umaebracht worden! Sie fchrat beftig aufammen, und die Bilder der Nacht wollten ichon mit all ihrem Entsetzen wieder in ihr auffteigen; doch die goldgestidten Rleider blinzelten nach ihr wie mit taufend Schelmenaugen und redeten ibr alles Dunfle aus dem Sinn, und wie ste hinauffah nach dem Antlit ihres Mannes, so war dieses unumwölkt, und trug seine gewöhnliche ernste Milde. "Mach die Augen zu, schöne Sara" — sagte der Rabbi, und führte seine Frau weiter durch das Menschengebränge.

Welch ein buntes Treiben! Zumeist maren es Sandelsleute, die laut mit einander feilschten, ober auch mit fich felber fprechend an ben Fingern rechneten, ober auch von einigen bochbepacten Marftbelfern, die in furgem Sundetrab binter ihnen berliefen. ibre Ginfaufe nach ber Berberge ichleppen ließen. Andere Gesichter ließen merten, daß bloß die Reugier fie berbeigezogen. Am rothen Mantel und der goldenen Salskette erkannte man den breiten Rathsberrn. Das ichmarze, mobibabend bauschige Wams verrieth den ehrsamen ftolgen Altbürger. Die eiserne Bidelbaube, bas gelbleberne Wams und die flirrenden Bfundsporen bigten ben ichweren Reitersfnecht. Unterm ichwargen Sammetbaubden, bas in einer Spite auf ber Stirne jufammenlief, barg fich ein rofiges Dabdengesicht, und die jungen Gesellen, die gleich witternden Sagdbunden binterbrein fprangen, zeigten fich als vollkommene Stuter durch ihre kedbefiederten Barette, ihre klingenden Schnabelichube und

ibre feidnen Rleider von getheilter Farbe, mo die rechte Seite grun, die linke Seite roth, ober die eine regenbogenartig geftreift, die andre buntichedig gewürfelt mar, fo bafe bie narrifden Buriden ausfaben, ale maren fie in ber Mitte gefpalten. Bon ber Menschenströmung fortgezogen, gelangte ber Rabbi mit feinem Weibe nach bem Römer. Diefes ift ber groke, mit boben Giebelbäufern umgebene Marktplat ber Stadt, feinen Namen führend von einem ungeheuren Saufe, das "Bum Römer" bieg und bom Magistrate angefauft und ju einem Rathbaufe geweiht murde. In diefem Bebaude mablte man Deutschlands Raifer, und por bemfelben murben oft eble Ritterspiele gehalten. Der Ronig Maximilian, ber Dergleichen leibenschaftlich liebte, war bamale in Frankfurt anwesend, und Tage gubor batte man ibm gu Gbren por bem Romer ein großes Stechen veranftaltet. ben bolgernen Schranten, die jest von den Rimmerleuten abgebrochen murben, standen noch viele Müßigganger und erzählten fich, wie geftern ber Bergog von Braunschweig und ber Markgraf von Brandenburg unter Paufen- und Trompetenschall gegen einander gerannt, wie Berr Walter ber Lump ben Barenritter fo gewaltig aus bem Sattel gefrogen, dafe bie Langensplitter in die Luft flogen,

und wie ber lange blonde Ronig Max im Rreife feines hofgefindes auf bem Balfone ftand und fich por Freude die Bande rieb. Die Decken von golbnen Stoffen lagen noch auf ber lebne bes Baffons und der fpitbogigen Rathhausfenfter. Auch die übrigen Saufer des Marktplates maren noch festlich geschmudt und mit Wappenschilden verziert, besonders das Haus Limburg, auf beffen Banner eine Jungfrau gemalt mar, die einen Sperber auf ber Band trägt, mabrend ihr ein Affe einen Spiegel porbalt. Auf bem Balfone biefes Baufes ftanden viele Ritter und Damen, in las delnder Unterhaltung binabblidend auf bas Bolf, bas unten in tollen Gruppen und Aufzügen binund bermogte. Welche Menge Dugigganger von jedem Stande und Alter brangte fich bier, um ihre Schauluft zu befriedigen! Bier murbe gelacht, gegreint, geftoblen, in die Lenden gefniffen, gejubelt, und zwischendrein schmetterte gellend die Trompete des Arztes, ber im rothen Mantel mit seinem Hanswurft und Affen auf einem boben Berufte ftand, feine eigne Runftfertigfeit recht eigentlich auspo= faunte, feine Tinkturen und Wunderfalben anprice. oder ernfthaft das Uringlas betrachtete, das ibm irgend ein altes Beib vorbielt, ober fich anschickte. armen Bauer ben Backabn auszureifen. einem

2mei Rechtmeifter, in bunten Banbern einberflatternd, ihre Rappiere ichwingend, begegneten fich bier wie zufällig und fticken mit Scheinzorn auf einander: nach langem Gefechte erflarten fie fich medfelfeitig für unübermindlich, und fammelten einige Bfennige. Mit Trommler und Bfeifer marfcbierte jest vorbei die neu errichtete Schutengilbe. Bierauf folgte, angeführt von bem Stoder, ber eine rothe Fahne trug, ein Andel fahrender Fraulein, die aus bem Frauenhaufe "Bum Gfel" von Würzburg berkamen und nach bem Rofenthale binzogen, wo die hochlobliche Obrigfeit ihnen für die Mefezeit ihr Quartier angewiefen. "Mac Augen zu, fcone Sara!" - fagte ber Rabbi. Denn jene phantaftifch und allzu fnapp betleideten Weibsbilder, morunter einige febr bubiche, gebardeten fich auf die unguchtigfte Beife, entblögten ihren weißen, frechen Bufen, nedten die Borübergebenden mit ichamlofen Worten, ichmangen ihre langen Wanderstöde, und indem fie auf letteren wie auf Stedenpferben die Sanft-Ratharinenpforte binabritten, fangen fle mit gellender Stimme bas Dexenlied:

> "Wo ift ber Bod, das Sollenthier? Bo ift ber Bod? Und fehlt ber Bod,

So reiten wir, fo reiten wir, So reiten wir auf bem Stod!"

Diefer Singfang, ben man noch in ber Ferne boren fonnte, verlor fich am Ende in ben firchlich lanagezogenen Tonen einer berannabenden Bro-Das war ein trauriger Bug von töpfigen und barfüßigen Monden, welche brennenbe Bachelichter ober Fahnen mit Beiligenbildern ober auch große silberne Rrucifire trugen. An ihrer Spite gingen roth- und weißgerocte Anaben mit bampfenben Weihrauchkeffeln. In ber Mitte bes Buges unter einem prachtigen Balbachin fab man Beiftliche in weißen Chorhemben von fostbaren Spigen ober in buntfeibenen Stolen, und Giner Derfelben trug in ber Band ein sonnenartig goldnes Befag, das er, bei einer Beiligennische der Marttecte anlangend, boch empor bob, mabrend er lateis nische Worte balb rief, balb fang . . . Zugleich erklingelte ein kleines Blodden, und alles Bolt ringoum verstummte, fiel auf die Rniee und betreugte fich. Der Rabbi aber fprach zu feinem Beibe: "Mach bie Augen gu, icone Sara!" - und haftig zog er fie von hinnen nach einem schmalen Rebengafichen, burch ein Labyrinth von engen und frummen Strafen, und endlich über ben unbewohnten.

wuften Plat, ber bas neue Subenquartier von ber übrigen Stadt trennte.

Bor jener Zeit wohnten die Buden zwischen bem Dom und bem Mainufer, nämlich von ber Brude bis jum Lumpenbrunnen und nou ber Meblwage bis zu Sankt Bartholomäi. Aber bie tatholifden Briefter erlangten eine papftliche Bulle, bie den Buden vermehrte, in folder Rabe der Sauptfirche ju wohnen, und ber Magiftrat aab ibnen einen Plat auf bem Wollgraben, mo fie bas beutige Budenquartier erbauten. Diefes mar mit ftarten Mauern verfeben, auch mit eifernen Retten bor den Thoren, um fie gegen Bobelandrang gu fperren. Denn bier lebten die Buden ebenfalle in Drud und Angft, und mehr als beut ju Tage in ber Erinnerung früherer Nöthen. 3m Babre 1240 batte bas entzügelte Bolf ein großes Blutbad unter ihnen angerichtet, welches man die erfte Budenichlacht nannte, und im Jahre 1349, ale die Beigler bei ihrem Durchzuge die Stadt anzundeten und die Buden des Brandstiftens anklagten, murden Dieje von bem aufgereigten Bolte jum größten Theile ermordet, oder fie fanden den Tod in den Flammen ihrer eigenen Baufer, welches man die zweite Budenichlacht nannte. Spater bedrobte man die Buben noch oft mit bergleichen Schlachten, und bei inneren Unruhen Frankfurt's, besonders bei einem Streite des Rathes mit den Zünften, stand der Christenpöbel oft im Begriff das Judenquartier zu stürmen. Letteres hatte zwei Thore, die an katholischen Feiertagen von außen, an jüdischen Feiertagen von innen geschlossen wurden, und vor jedem Thor befand sich ein Wachthaus mit Stadtssoldaten.

Ale ber Rabbi mit feinem Beibe an bas Thor des Bubenquartiers gelangte, lagen die Lands= fnechte, wie man burch bie offnen Fenfter feben tonnte, auf ber Britiche ihrer Bachtftube, und brauken vor ber Thure im vollen Sonnenfchein faß ber Trommelfchläger und phantafierte auf feiner großen Trommel. Das mar eine fcmere, bicte Beftalt; Wams und Sofen von feuergelbem Tuch. an Armen und Lenden weit aufgepufft und, als wenn ungählige Menschenzungen baraus bervorlecten, bon oben bis unten befaet mit fleinen eingenähten rothen Bulftchen; Bruft unb Ruden ge= panzert mit ichwarzen Tuchvolftern, woran bie Trommel bing; auf bem Ropfe eine platte, runde ichwarze Rappe; bas Beficht eben fo platt unb rund, auch orangegelb und mit rothen Schwarchen gefpict, und verzogen zu einem gabnenden Lacheln. So fag ber Kerl und trommelte die Melodie bes

Liedes, das einst die Gelfler bei der Jubenschlacht gesungen, und mit seinem rauhen Biertone gurgelte er die Worte:

> "Unfre liebe Fraue, Die ging im Morgenthaue, Kyrie eleison!"

"Hans, Das ist eine schlechte Melodie" — rief eine Stimme hinter dem verschlossenen Thore des Judenquartiers — "Hans, auch ein schlecht Lied, passt nicht für die Trommel, passt gar nicht, und bei Leibe nicht in der Messe und am Ostersmorgen, schlecht Lied, gefährlich Lied, Hans, Hänschen, schlie Trommelhänschen, ich bin ein einzelner Mensch, und wenn du mich lieb hast, wenn du den Stern lieb haft, den langen Stern, den langen Nasenstern, so bör auf!"

Diese Worte wurden von dem ungeschenen Sprecher theils angstvoll haftig, theils aufseufsend langsam hervorgestoßen, in einem Tone, worin das ziehend Weiche und bas heiser Harte schroff abwechsclte, wie man ihn bei Schwindsüchtigen sindet. Der Trommelschläger blieb unbewegt, und in der vorigen Melodie forttrommelnd sang er weiter:

"Da kam ein kleiner Junge, Sein Bart war ihm entsprungen, Halleluja!"

"Hans" — rief wieder die Stimme des obenserwähnten Sprechers — "Hans, ich bin ein einzelner Mensch, und es ist ein gefährlich Lied, und ich hör' es nicht gern, und ich hab' meine Gründe, und wenn du mich lieb hast, singst du was Anderes, und morgen trinken wir . . ."

Bei bem Wort "Trinken" hielt ber Hans inne mit seinem Trommeln und Singen, und biesbern Tones sprach er: "Der Teufel hole die Juden, aber du, lieber Nasenstern, bist mein Freund, ich beschütze dich, und wenn wir noch oft zusammen trinken, werde ich dich auch bekehren. Ich will dein Pathe sein; wenn du getauft wirst, wirst du selig, und wenn du Genie hast und sleißig bei mir lernst, kannst du sogar noch Trommelschläger werden. Sa, Nasenstern, du kannst es noch weit bringen, ich will dir den ganzen Katechismus vortrommeln, wenn wir morgen zusammen trinken — aber jetzt mach mal das Thor auf, da stehen zwei Fremde und begehren Einlass."

"Das Thor auf?" — schrie ber Rasenstern, und die Stimme versagte ihm fast. "Das geht

nicht so schuell, lieber Hans, man kann nicht wifien, man kann gar nicht wissen, und ich bin ein einszelner Mensch. Der Beitel Rindskopf hat den Schlüssel und steht jett still in der Eck und brummelt sein Achtzehngebet; da darf man sich nicht unterbrechen lassen. Batel der Narr ist auch hier, aber er schlägt jett sein Basser ab. Ich bin ein einzelner Mensch!"

"Der Teufel hole die Zuden!" — rief der Trommelhans, und über diefen eignen Witz laut lachend, trollte er sich nach der Wachtstube und legte sich ebenfalls auf die Pritsche.

Während nun der Rabbi mit seinem Beibe jest ganz allein vor dem großen verschloffenen Thore stand, erhub sich hinter demselben eine schnarrende, näselnde, etwas spöttisch gezogene Stimme: "Sternchen, dröhnle nicht so lange, nimm die Schlüssel aus Rindsköpfchen's Rocktasche, oder nimm deine Rase, und schließe damit das Thor auf. Die Leute stehen schon lange und warten."

"Die Leute?" — schrie ängstlich die Stimme bes Mannes, ben man den Nasenstern nannte — "ich glaubte, es wäre nur Einer, und ich bitte bich, Rarr, lieber Fäkel Rarr, gud mal heraus, wer da ist." Da öffnete sich im Thore ein kleines wohlvergittertes Fensterlein, und zum Borschein kam
eine gelbe, zweihörnige Mütze und darunter das
brollig verschnörkelte Lustigmachergesicht Säkel's
des Narren. In demselben Augenblicke schloß sich
wieder die Fensterluke, und ärgerlich schnarrte es:
"Mach auf, mach auf, draußen ist nur ein Mann
und ein Weib."

"Ein Mann und ein Beib!" — ächzte der Nafenstern. — "Und wenn das Thor aufgemacht wird, wirft das Beib den Rod ab, und es ist auch ein Mann, und es sind dann zwei Männer, und wir sind nur unser Drei!"

"Sei fein Safe" — erwiederte Satel ber Rarr — "und sei herzhaft und zeige Rourage!"

"Kourage!" — rief ber Nasenstern und lachte mit verdrießlicher Bitterkeit — "Hase! Hase ist ein schlechter Bergleich, Hase ist ein unreines Thier. Kourage! Man hat mich nicht ber Kourage wegen hiehergestellt, sondern der Borsicht halber. Wenn zu Bicle kommen, soll ich schreien. Aber ich selbst kann sie nicht zurückalten. Mein Arm ist schwach, ich trage eine Fontanelle, und ich bin ein einzelner Mensch. Wenn man auf mich schießt, din ich todt. Dann sitz ber reiche Mendel Reiß am Sabbath bei Tische, und wischt

sich vom Maul die Rosinensauce, und streichelt sich den Bauch, und sagt vielleicht: Das lange Nasensternchen war doch ein braves Kerlchen, wäre Es nicht gewesen, so hätten sie das Thor gesprengt, Es hat sich doch für uns todtschießen lassen, Es war ein braves Kerlchen, schade dass Es todt ift —"

Die Stimme murde bier allmählig weich und weinerlich, aber plotlich folug fie über in einen haftigen, fast erhitterten Ton: "Rourage! Und bamit ber reiche Mendel Reiß fich die Rofinensauce vom Maul abwischen und fich ben Bauch ftreicheln und mich braves Rerichen neunen moge, foll ich mich todtschießen laffen? Rourage! Berghaft! Der fleine Straug mar berghaftig, und bat geftern auf bem Römer bem Stechen jugefeben, und bat geglaubt, man fenne ibn nicht, weil er einen violetten Rod trug von Sammet, brei Bulben die Elle, mit Fucheschmänzchen, gang goldgestickt, gang prächtig - und fie haben ibm ben violetten Roct fo lange geklopft, bis er abfarbte und auch fein Rucken violett geworden ift und nicht mehr menschenähnlich sieht. Rourage! Der krumme Lefer mar bergbaftig, nannte unferen lumpigen Schuldbeiß einen Lump, und fie haben ibn an den Fugen aufgebangt amifchen zwei hunden, und der Trommelbans trommelte. Rourage! Sei tein Safe! Unter den vielen Hunden ift der Hafe verloren, ich bin ein einzelner Menfc, und ich habe wirklich Furcht!"

"Somor mal!" - rief Batel ber Rarr.

"Ich habe wirklich Furcht!" — wiederholte feufzend ber Rasenstern — "ich weiß, die Furcht liegt im Geblüt, und ich habe es von meiner seligen Mutter —"

"Ja, ja!" — unterbrach ihn Satel der Narr — "und beine Mutter hatte es von ihrem Bater, und Der hatte es wieder von dem seinigen, und so hatten es deine Borestern Einer vom Andern, bis auf deinen Stammvater, welcher unter König Saul gegen die Philister zu Felde zog und der Erste war, welcher Reisaus nahm. — Aber sieh mal, Rindsköpfchen ist gleich fertig, er hat sich bereits zum viertenmal gebückt, schon hüpft er wie ein Floh bei dem dreimaligen Worte Heilig, und jest greift er vorsichtig in die Tasche..."

In der That, die Schlüffel raffelten, knarrend öffnete sich ein Flügel des Thores, und der Rabbi und sein Weib traten in die ganz menschenleere Budengaffe. Der Aufschließer aber, ein kleiner Mann mit gutmüthig sauerm Gesichte, nickte trausmerisch wie Einer, der in seinen Gedanken nicht gern gestört sein möchte, und nachdem er das Thor wieder sorgsam verschlossen, schlappte er, ohne ein

Wort zu reben, nach einem Winkel hinter bem Thore, beständig Gebete vor sich hinmurmelnd. Minder schweigsam war Säkel der Narr, ein untersetzer, etwas krummbeiniger Gesell, mit einem sachend vollrothen Antlitz und einer unmenschlich großen Fleischhand, die er aus den weiten Armeln seiner buntscheckigen Sacke zum Willsomm hervorstreckte. Hinter ihm zeigte oder vielmehr barg sich eine lange magere Gestalt, der schmale Hals weiß besiedert von einer seinen batistnen Krause, und das dünne, blasse Gesicht gar wundersam geziert mit einer fast unglaublich langen Nase, die sich neugierig angstvoll hin und her bewegte.

"Gott willtommen! zum guten Festtag!" — rief Säkel ber Narr — "wundert euch nicht, baß jett die Gasse so leer und still ist. Alle unsere Leute sind jett in der Spnagoge, und ihr kommt eben zur rechten Zeit, um dort die Geschichte von der Opserung Isaak's vorlesen zu hören. Ich kenne sie, es ist eine interessante Geschichte, und wenn ich sie nicht schon dreiunddreißig Mal angehört hätte, so würde ich sie gern dies Jahr noch einmal hören. Und es ist eine wichtige Geschichte, denn wenn Abraham den Isaak wirklich geschlachtet hätte, und nicht den Ziegendock, so wären jett mehr Ziegenböcke und weniger Juden auf der

Welt." — Und mit wahnsinnig luftiger Grimasse fing ber Sadel an, folgendes Lieb aus ber Agabe zu singen:

"Ein Böcklein, ein Böcklein, bas gekauft Bäterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Böcklein! ein Böcklein!

"Es tam ein Katelein, und af das Boctlein, bas gefauft Baterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein Boctlein, ein Boctlein!

"Es tam ein Hunblein, und biß das Ratslein, bas gefreffen bas Bocklein, bas gekauft Baterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Bocklein, ein Bocklein!

"Es tam ein Stöcklein, und schlug bas Sundlein, bas gebiffen bas Ratlein, bas gefreffen bas Böcklein, bas gekauft Baterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein!

"Es tam ein Feuerlein, und verbrannte bas Stödlein, bas gefchlagen bas Hündlein, bas gestiffen bas Rätzlein, bas gefressen bas Bödlein, bas gefauft Bäterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Bödlein, ein Bödlein!

"Es tam ein Bafferlein, und löschte bas Feuerlein, bas verbrannt bas Stäcklein, bas gesichlagen bas Hundlein, bas gebiffen bas Ratlein, bas gefressen bas Bocklein, bas gefauft Bater.

lein, er gab bafür zwei Suslein; ein Bodlein, ein Bodlein!

"Es tam ein Öchslein, und foff das Bafferlein, das gelöscht das Feuerlein, das verbrannt das Stöcklein, das geschlagen das Hündlein, das gebiffen das Räglein, das gefreffen das Böcklein, das gekauft Bäterlein, er gab dafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein!

"Es tam ein Schlächterlein, und schlachtete bas Ochslein, bas gesoffen bas Bafferlein, bas gelösicht bas Feuerlein, bas verbrannt bas Stöcklein, bas geschlagen bas Hündlein, das gebissen bas Käylein, bas gefressen bas Böcklein, bas gefauft Bäterlein, er gab bafür zwei Suslein; ein Böcklein, ein Böcklein!

"Es tam ein Todesenglein, und schlachtete das Schlächterlein, das geschlachtet das Ochslein, das gesoffen das Wässerlein, das gelöscht das Feuerlein, das verbrannt das Stöcklein, das gesschlagen das Hündlein, das gebissen das Käylein, das gefressen das Böcklein, das gekauft Bäterlein, er gab dafür zwei Sussein; ein Böcklein, ein Böcklein!

"Ja, schöne Frau" — fügte der Sänger hinzu — "einst kommt der Tag, wo der Engel des Todes den Schlächter schlachten wird, und all unfer Blut tommt über Ebom; benn Gott ift ein rachenber Gott — — "

Aber ploblich ben Ernft, ber ihn unwillfürlich beidlichen, gewaltsam abstreifend fturzte fich Batel ber Narr wieder in feine Poffenreigercien und fubr fort mit ichnarrendem Luftiamachertone: "Rurchtet Euch nicht, icone Frau, der Nasenstern thut Guch Nichts zu Leid. Nur für die alte Schnapper-Elle ist er gefährlich. Sie bat sich in seine Rase verliebt, aber die verdient es auch. Sie ift icon wie der Thurm, ber gen Damastus ichaut und erhaben wie die Geder des Libanon's. Auswendig glänzt sie wie Blimmgold und Sirup, und inmenoig ift lauter Musit und Lieblichkeit. 3m Sommer blübt fie, im Winter ift fie zugefroren, und Sommer und Winter wird fie gehatschelt von Schnapper-Elle's meißen Banden. Ba, die Schnapper-Elle ift verliebt in ibn, gang vernarrt. Sie pflegt ibn, fie füttert ibn, und sobald er fett genug ift, wird fie ibn beirathen, und für ihr Alter ift fie noch jung genug, und wer mal nach breibunbert Sabren bieber nach Frankfurt kömmt, wird ben Simmel nicht feben fonnen vor lauter Nasensternen!"

"Ihr feib Satel ber Narr" — rief lachenb ber Rabbi — "ich merk es an Euren Worten. Ich habe oft von Euch fprechen gebort." "Ja, ja" — erwiederte Sener mit drolliger Bescheidenheit — "ja, ja, Das macht der Ruhm. Man ist oft weit und breit für einen größern Narren bekannt als man selbst weiß. Doch ich gebe mir viele Mühe ein Narr zu sein, und springe und schüttle mich, damit die Schellen klingeln. Andre haben's leichter . . . Aber sagt mir, Rabbi, warum reiset Ihr am Feiertage?"

"Meine Rechtfertigung" -- versetzte ber Besfragte -- "fteht im Talmub, und es heißt: Gefahr vertreibt den Sabbath."

"Gefahr!" — schrie plötlich ber lange Nasfenstern und gebärdete sich wie in Todesangst — "Gesfahr! Gefahr! Trommelhans, trommel, trommle, Gefahr! Gefahr! Trommelhans . . . ."

Draußen aber rief ber Trommelhans mit seiner dicken Bierstimme: "Tausend Donner = Sastrament! Der Teufel hole die Juden! Das ist schon das dritte Mal, dass du mich heute aus dem Schlafe weckst, Rasenstern! Mach mich nicht rassend! Wenn ich rase, werde ich wie der leibhaftige Satanas, und dann, so wahr ich ein Christ bin, dann schieße ich mit der Büchse durch die Gitterslufe des Thores, und dann hüte Zeder seine Nase!"

"Schieß nicht! ichieß nicht! ich bin ein einzelner Menich" — wimmerte angstwoll ber Nafenftern und brudte sein Gesicht fest an die nächste Mauer, und in dieser Stellung verharrte er gitternd und leise betend.

"Sagt, sagt, was ist passiert?" — rief jett auch Batel ber Narr mit all jener haftigen Neugier, die schon damals den Franksurter Suben eigenthümlich war.

Der Rabbi aber riss sich von ihm los und ging mit seinem Weibe weiter die Zudengasse hinauf. "Sieh, schöne Sara," — sprach er seufszend — "wie schlecht geschützt ist Ifrael! Falsche Freunde hüten seine Thore von außen, und drinsnen sind seine Harrheit und Furcht!"

Langfam wanderten die Beiden durch die lange, leere Straße, wo nur hie und da ein blüshender Mädchenkopf zum Fenster hinausguckte, während sich die Sonne in den blauken Scheiben sestlich heiter bespiegelte. Damals nämlich waren die Häuser des Judenviertels noch neu und nett, auch niedriger wie jetzt, indem erst späterhin die Juden, als sie in Franksurt sich sehr vermehrten und doch ihr Quartier nicht erweitern dursten, dort immer ein Stockwerk über das andere bauten, sarbellenartig zusammenrückten und dadurch an Leib und Scele verkrüppelten. Der Theil des Juden-quartiers, der nach dem großen Brande stehen

geblieben und den man die alte Baffe nennt, jene boben schwarzen Häuser, wo ein grinfendes, feuchtes Bolt umberichachert, ift ein ichauberhaftes Denfmal bes Mittelalters. Die altere Spnagoge criftiert nicht mehr; fie war minder geräumig als die ietiae. Die fpater erbaut murde, nachdem die Nüremberger Bertriebenen in die Gemeinde aufgenommen worden. Sie lag nördlicher. Der Rabbi branchte ibre Lage nicht erft zu erfragen. Schon aus der Ferne vernahm er die vielen verworrenen und überaus lauten Stimmen. Im Bofe bes Gotteshauses trennte er sich von feinem Beibe. Nachbem er an bem Brunnen, ber bort ftebt, feine Bande gewaschen, trat er in jenen untern Theil der Synagoge, wo die Manner beten; die icone Sara bingegen erftieg eine Treppe und gelangte oben nach ber Abtheilung ber Beiber.

Diese obere Abtheilung war eine Art Galerie mit drei Reihen hölzerner, braunroth angestrichesner Sitze, beren Lehne oben mit einem hängenden Brette versehen war, das, um das Gebetbuch darauf zu legen, sehr bequem aufgeklappt werden fonnte. Die Frauen saßen hier schwatzend neben einander, oder standen aufrecht, inbrünstig betend; manchmal auch traten sie neugierig an das große Gitter, das sich längs der Morgenseite hinzog, und

burd beffen bunne grune Latten man binabichauen tonnte in die untere Abtheilung ber Spnagoge. Dort, binter boben Betpulten, ftanden die Manner in ihren ichwarzen Manteln, die fpigen Barte berabschießend über die weißen Saletraufen, und die plattbedecten Röpfe mehr oder minder verbiillt von einem vieredigen, mit ben gesetlichen Schaufaben versehenen Tuche, das aus weißer Wolle ober Seibe bestand, mitunter auch mit goldnen Treffen geschmudt mar. Die Banbe ber Synagoge waren gang einförmig geweift, und man fab bort keine andere Zierat als etwa das vergoldete Gisengitter um die vieredige Bubne, wo die Gefetabschnitte verlesen werden, und die beilige Labe, ein toftbar gearbeiteter Raften, icheinbar getragen von marmornen Saulen mit üppigen Rapitalern, beren Blumen= und Laubwert gar lieblich emporrantte. und bededt mit einem Borbang von fornblauem Sammet, worauf mit Goldflittern, Berlen und bunten Steinen eine fromme Inschrift gestickt mar. Dier bing die filberne Gedachtnis-Umpol und erbob fich ebenfalls eine vergitterte Bubne, auf beren Beländer fich allerlei beilige Berathe befanden, unter andern der fiebenarmige Tempel-Leuchter und vor demfelben, das Antlit gegen die Rade, ftand der Borfanger, beffen Befang inftrumentenartig

begleitet murbe von den Stimmen feiner beiben Bebülfen, bes Baffiften und bes Distantfangers. Die Buden haben nämlich alle wirkliche Inftrumentalmufit aus ibrer Rirde verbannt, mabnend, bafe ber Lobgesang Gottes erbaulicher auffteige aus der warmen Menschenbruft, als aus falten Orgelpfeifen. Recht findlich freute fich die ichone Sara, als jest ber Borfanger, ein trefflicher Tenor, feine Stimme erhob, und die uralten, ernften Delodien, die fie fo gut fannte, in noch nie geahneter junger Lieblichfeit aufblüheten, mabrend der Baffift zum Begenfate die tiefen, dunkeln Tone bineinbrummte, und in ben Zwischenpausen ber Distantfanger fein und fuß trillerte. Solden Befang batte die icone Sara in der Spnagoge von Badarach niemals gebort, benn ber Gemeindevorsteher, David Levi, machte bort ben Borfanger, und wenn biefer icon bejahrte gitternde Mann mit feiner zerbrodelten, medernden Stimme wie ein junges Madden trillern wollte, und in folch gewaltsamer Unftrengung feinen ichlaff berabbangenden Urm fieberhaft icuttelte, fo reigte Dergleichen mohl mehr jum Lachen als jur Anbacht.

Ein frommes Behagen, gemischt mit weiblicher Rongier, zog bie schone Sara ans Gitter, wo fie hinabschauen konnte in die untere Abtheilung, die fogenannte Mannerschule. Sie batte noch nie eine fo groke Angabl Glaubenegenoffen gefeben, wie fie ba unten erblickte, und es marb ibr noch heimlich wohler ums Berg in der Mitte fo vicler Menschen, die ibr fo nabe verwandt durch gemeinschaftliche Abstammung, Dentweise und Lei-Aber noch viel bewegter murbe bie Seele bes Beibes, ale brei alte Manner ehrfurchtevoll vor die heilige Lade traten, den glanzenden Borbang an die Seite ichoben, den Raften aufschloffen und forgfam jenes Buch berausnahmen, bas Gott mit beilig eigner Sand gefdrieben und für beffen Erhaltung die Buden fo Biel erduldet, fo viel Elend und Safe, Schmach und Tod, ein taufendjähriges Martyrthum. Dieses Buch, eine große Pergamentrolle, war wie ein fürstliches Rind in einem buntgeftidten Mantelden von rothem Sammet gebullt; oben auf den beiben Rollbolgern ftedten zwei filberne Behauschen, morin allerlei Granaten und Glodden fich zierlich bewegten und flingelten, und vorn an filbernen Rettchen bingen goldne Schilde mit bunten Edelfteinen. Der Borfänger nahm das Buch, und als fei es ein wirtliches Rind, ein Rind, um beffentwillen man große Schmerzen erlitten und bas man nur befto mehr liebt, wiegte er es in seinen Armen, tangelte bamit

bin und ber, brudte es an feine Bruft unb. burchichauert von folder Berührung, erhub er feine Stimme zu einem fo jauchzend frommen Dantliebe, bafe es ber iconen Sara bebuntte. als ob die Säulen der beiligen Lade zu blüben begonnen, und die munderbaren Blumen und Blatter der Rapitaler immer bober binaufmuchsen, und bie Tone bes Distantiften fich in lauter Nachtigallen verwandelten, und die Wölbung der Spnagoge gesprengt murbe von den gewaltigen Tonen des Baffiften, und die Freudigkeit Gottes berabftromte aus dem blauen himmel. Das war ein iconer Bfalm. Die Gemeinde wiederholte corartig bie Schlufeverfe, und nach ber erhöhten Buhne in ber Mitte ber Spnagoge ichritt langfam ber Borfanger mit dem beiligen Buche, mabrend Danner und Anaben sich haftig bingubrangten, um bie Sammethulle beffelben ju fuffen ober auch nur ju Auf der ermähnten Bubne jog man berübren. von dem beiligen Buche bas fammtne Mantelchen fo wie auch die mit bunten Buchftaben beichriebenen Bindeln, womit es umwickelt mar, und aus ber geöffneten Bergamentrolle, in jenem fingenben Tone, der am Baichafeste noch gar besonders mobuliert wird, las der Borfanger die erbauliche Beicoichte von ber Bersuchung Abraham's.

Die ichine Eera war beideiten vom Gitter enrudiewichen, und eine breite, pubbelabene Rrau von mittlerem Alter und gar gespreigt wohlwollendem Befen batte ibr mit finmmem Riden die Diteinficht in ihrem Gebetbuche vergount. Dieje Kran mochte wohl feine große Schriftgelebrtin fein: benn als fie die Gebete murmelnd vor fic binlas, wie die Beiber, da fie nicht laut mitfingen durfen, au thun pilegen, fo bemerfte die icone Sara, dafs fie viele Borte allzusehr nach Ontdunken aussprach und manche gute Reile gang überschlupperte. Rach einer Beile aber boben fich ichmachtend langfam die wassertlaren Augen der guten Frau, ein flaches Lächeln glitt über bas porzellanbaft roth' und weiße Beficht, und mit einem Tone, der fo bornebm ale möglich binfdmelgen wollte, fprach fie jur iconen Sara: "Er fingt febr gut. Aber ich habe doch in Solland noch viel beffer fingen boren. Sie find fremd und wiffen vielleicht nicht, daß es ber Borfanger aus Borms ift, und bafe man ibn bier behalten will, wenn er mit jabrlichen vierbundert Bulben zufrieden. Es ift ein lieber Dann, und feine Banbe find wie Alabafter. 3ch balte viel von einer iconen Sand. Gine icone Band giert ben gangen Menschen!" - Dabei legte bie gute Frau felbstgefällig ihre Sand, die wirklich

noch schön war, auf die Lehne des Betpultes, und mit einer graciösen Beugung des Hauptes andeutend, daß sie sich im Sprechen nicht gern untersbrechen lasse, seize sie hinzu: "Das Singerchen ist noch ein Kind und sieht sehr abgezehrt aus. Der Baß ist gar zu häßlich, und unser Steru hat mal sehr wizig gesagt: Der Baß ist ein größerer Narr als man von einem Baß zu verlangen braucht! Alle Orei speisen in meiner Garküche, und Sie wissen vielleicht nicht, daß ich Elle Schnapper bin."

Die schöne Sara dankte für diese Mittheis lung, wogegen wieder die Schnapper-Elle ihr ausssührlich erzählte, wie sie einst in Amsterdam geswesen, dort wegen ihrer Schönheit gar vielen Nachstellungen unterworfen war, und wie sie drei Tage vor Pfingsten nach Franksurt gekommen und den Schnapper geheirathet, wie Dieser am Ende gestorben, wie er auf dem Todbette die rührendsten Dinge gesprochen, und wie es schwer sei, als Borsteherin einer Garküche die Hände zu konservieren. Manchmal sah sie nach der Seite mit wegwersendem Blide, der wahrscheinlich einigen spöttischen jungen Weibern galt, die ihren Anzug musterten. Merkwürdig genug war diese Kleidung: ein weit ausgebauschter Rock von weißem Atlas,

worin alle Thierarten der Arche Noah grellfarbig geftictt, ein Wams von Goldftoff wie ein Rurafe. bie Armel von rothem Sammt, gelb geschlitt. auf dem Saupte eine unmenschlich bobe Müte. um den Bale eine allmächtige Rrause von weißem Steiflinnen, fo wie auch eine filberne Rette, woran allerlei Schaupfennige, Rameen und Raritaten, unter andern ein großes Bild ber Stadt Amfterbam, bis über ben Bufen berabbingen. Aber bie Rleidung der übrigen Frauen war nicht minder merfmurbig und beftand mobl aus einem Bemische von Moden verschiedener Zeiten, und manches Beiblein, bebect mit Gold und Diamanten, glich einem mandelnden Buwelierladen. Es mar freilich ben Frankfurter Buben bamals eine beftimmte Rleidung gesetlich vorgeschrieben, und zur Unterscheidung von den Chriften follten die Manner an ihren Manteln gelbe Ringe und bie Beiber ihren Müten bochaufftebenbe blaugeftreifte an Schleier tragen. Bedoch im Indenquartier murbe biefe obrigfeitliche Berordnung wenig beachtet, und bort, besonders an Festtagen und zumal in der Synagoge, suchten die Weiber fo viel Rleiderpracht ale möglich gegen einander auszuframen, theils um fich beneiben ju laffen, theils auch um

ben Wohlftand und die Rreditfähigkeit ihrer Che-

Babrend nun unten in ber Spnagoge die Gefetabichnitte aus ben Büchern Mofis vorgelefen werden, pflegt bort bie Anbacht etwas nachzulaffen. Mancher macht es fich bequem und fest fich nieber, flüstert auch wohl mit einem Nachbar über weltliche Angelegenheiten, ober geht binaus auf ben Bof, um frifche Luft zu icopfen. Rleine Rnaben nehmen fich unterdeffen die Freiheit, ihre Mütter in der Weiberabtheilung zu besuchen, und bier bat alsbann die Andacht wohl noch größere Rückschritte gemacht; bier wird geplaudert, gerudbelt, gelacht, und, wie es überall geschieht, die jungeren Frauen icherzen über die alten, und Dieje flagen wieder über Leichtfertigfeit ber Sugend und Berichlechterung ber Zeiten. Gleichwie es aber unten in der Spnagoge zu Frankfurt einen Borfanger gab, fo gab es in der oberen Abtheilung eine Borklatscherin. Das war Bundchen Reiß, eine platte grunliche Frau, die jedes Unglud witterte und immer eine fanbalofe Befdichte auf ber Bunge trug. Die gewöhnliche Zielscheibe ihrer Spitreden mar die arme Schnapper-Elle, fie muste gar brollig bie erzwungen vornehmen Bebarben berfelben nachzuäffen, fo wie auch ben ichmachtenden Unftand, womit fie die schalkhaften Suldigungen der Bugend entgegen nimmt.

"Bisst ihr wohl," — rief jett Hundchen Reiß — "die Schnapper-Elle hat gestern gesagt: Benn ich nicht schön und klug und geliebt wäre, so möchte ich nicht auf der Welt sein!"

Da wurde etwas laut gekichert, und die nahsstehende Schnapper-Elle, merkend, daß es auf ihre Kosten geschah, hob verachtungsvoll ihr Auge empor, und wie ein stolzes Prachtschiff segelte sie nach einem entfernteren Plate. Die Bögele Ochs, eine runde, etwas täppische Frau, bemerkte mitsleidig, die Schnapper-Elle sei zwar eitel und besichränkt, aber sehr bravmüthig, und sie thue sehr viel Gutes an Leute, die es nöthig hätten.

"Befonders an ben Nasenstern" — zischte Sündchen Reiß. Und Alle, die das zarte Berhalt= nis kannten, lachten um so lauter.

"Wisst ihr wohl" — sette Hunden hamisch binzu — "ber Rasenstern schläft jett auch im Hause ber Schnapper - Elle . . . Aber seht mal, bort unten bie Suschen Flörsheim trägt bie Halstette, die Daniel Fläsch bei ihrem Manne versetzt hat. Die Fläsch ärgert sich . . . Bett spricht sie mit ber Flörsheim . . . Wie sie sich so freundlich die

Hand brücken! Und hassen sich boch wie Mibian und Moab! Wie sie sich so liebevoll anlächeln! Fresst euch nur nicht vor lauter Zärtlichkeit! Ich will mir das Gespräch anhören."

Und nun, gleich einem lauernden Thiere, folich Bundchen Reig bingu und borte, bafe bie beiden Frauen theilnebmend einander klagten, wie febr fie fich verflossene Woche abgearbeitet, um in ihren Baufern aufzuräumen und bas Ruchengefcbirr ju icheuern, mas por bem Bafcafeste geichehen muß, bamit tein einziges Brofamchen ber gefäuerten Brote baran fleben bleibe. Auch von ber Mühfeligfeit beim Baden ber ungefäuerten Brote fprachen die beiben Frauen. Die Rlaich hatte noch besondere Beklagnisse; im Backhause ber Gemeinde muffte fie viel Arger erleiben, nach ber Entscheidung bes Loses tonnte fie bort erft in ben letten Tagen, am Borabend des Festes, und erft fpat Nachmittage jum Baden gelangen, bie alte Sanne hatte ben Teig ichlecht geknetet, bie Magbe rollten mit ihren Bergelhölzern ben Teig viel zu bunn, die Balfte ber Brote verbrannte im Dfen, und außerbem regnete es fo ftart, bafe es burch bas bretterne Dach bes Bachaufes beftanbig tropfelte, und fie mussten sich bort, nafe und mube, bis tief in die Nacht abarbeiten.

"Und daran, liebe Flörsheim" — sette die Flasch hinzu mit einer schonenden Freundlichkeit, die keineswegs acht war — "baran waren Sie auch ein bischen Schuld, weil Sie mir nicht Ihre Leute zur Hilfeleistung beim Backen geschickt haben."

"Ach, Berzeihung" — erwiederte die Andre — "meine Leute waren zu sehr beschäftigt, die Wesswaaren mussen verpackt werden, wir haben jest so Biel zu thun, mein Mann . . ."

"Ich weiß," — fiel ihr die Flasch mit schneis bend hastigem Tone in die Rede — "ich weiß, ihr habt Biel zu thun, viel' Pfander und gute Geschäfte, und Halsketten . . ."

Eben wollte ein giftiges Wort den Lippen der Sprecherin entgleiten, und die Flörsheim ward schon roth wie ein Arebs, als plötzlich Hündchen Reiß laut auffreischte: "Um Gottes Willen, die fremde Frau liegt und ftirbt . . . Wasser! Wasser!"

Die schöne Sara lag in Ohnmacht, blaß wie ber Tob, und um sie herum brangte sich ein Schwarm von Beibern, geschäftig und jammernd. Die Eine hielt ihr ben Kopf, eine Zweite hielt ihr ben Arm; einige alte Frauen bespritten sie mit den Bassergläschen, die hinter ihren Betpulten hängen zum Behuse des Händewaschens, im Fall sie zufällig ihren eignen Leib berührten; Andre hielten

nuter die Rafe ber Obnmächtigen eine alte Citrone, bie, mit Bemuranagelden burchftochen, noch bom letten Kafttage berrührte, mo fie zum nervenftarfcuden Auriechen biente. Ermattet und tief feufzend ichlug endlich bie icone Sara bie Mugen auf, und mit ftummen Bliden baufte fie für die gutige Sorgfalt. Doch jett ward unten bas Achtzebu-Bebet, welches Riemand verfaumen barf, feierlich angestimmt, und bie geschäftigen Weiber eilten jurud nach ihren Platen, und verrichteten jenes Bebet, wie es geschehen muß, ftebend und das Geficht gewendet gegen Morgen, welches die Simmelegegend, wo Berusalem liegt. Bogele Dche, Schnapper-Elle und Bundchen Reig verweilten am längsten bei ber iconen Sara; die beiden Erfteren, indem fie ihr eifrigft ihre Dienste anboten, die Lettere, indem fie fich nochmals bei ihr erfundigte. wefshalb fie fo ploglich ohnmächtig geworben.

Die Ohnmacht der schönen Sara hatte aber eine ganz besondere Ursache. Es ist nämlich Gestrauch in der Spnagoge, daß Jemand, welcher einer großen Gefahr entronnen, nach der Berlesung der Gesehabschnitte öffentlich hervortritt und der göttlichen Vorsicht für seine Rettung dankt. Als nun Rabbi Abraham zu solcher Danksagung unten in der Spnagoge sich erhob, und die schöne

lung, die fogenannte Mannerschule. Sie batte noch nie eine fo große Angabl Glaubenegenoffen gefeben, wie fie ba unten erblickte, und es marb ibr noch heimlich wohler ums Berg in der Mitte fo vieler Menfchen, die ihr fo nabe verwandt durch gemeinschaftliche Abstammung, Dentweise und Lei-Aber noch viel bewegter murbe bie Secle bes Beibes, ale brei alte Manner ehrfurchtevoll vor die beilige Lade traten, den glanzenden Borhang an die Seite ichoben, ben Raften aufschloffen und forgfam jenes Buch berausnahmen, bas Gott mit heilig eigner Sand gefdrieben und für beffen Erhaltung die Buden fo Biel erbuldet, so viel Elend und hafe, Schmach und Tob, ein taufendjähriges Marthrthum. Diefes Buch, eine große Pergamentrolle, war wie ein fürstliches Rind in einem buntgeftidten Mantelden von rothem Sammet gebüllt; oben auf den beiden Rollbolgern ftedten zwei filberne Bebauschen, worin allerlei Granaten und Glodchen fich zierlich bewegten und flingelten, und vorn an filbernen Rettchen bingen goldne Schilde mit bunten Edelfteinen. Der Borfänger nahm bas Buch, und ale fei es ein wirtliches Rind, ein Rind, um beffentwillen man große Schmerzen erlitten und bas man nur befto mehr liebt, wiegte er es in feinen Urmen, tangelte bamit

bin und ber, brudte es an feine Bruft und, burchschauert von folder Berührung, erhub er feine Stimme zu einem fo jauchzend frommen Dankliebe, bafe es ber iconen Sara bedunkte, als ob die Säulen der beiligen Labe zu bluben begonnen, und die munderbaren Blumen und Blatter der Rapitaler immer bober binaufmuchsen, und bie Tone bes Distantisten sich in lauter Nachtigallen verwandelten, und die Wölbung der Synagoge gesprengt wurde von den gewaltigen Tonen bes Baffiften, und die Freudigkeit Gottes berabftromte aus dem blauen Simmel. Das mar ein iconer Pfalm. Die Gemeinde wiederholte dorartig bie Schlusverse, und nach ber erhöhten Bubne in ber Mitte ber Shnagoge fcbritt langfam ber Borfanger mit dem beiligen Buche, mabrend Manner und Anaben fich haftig bingudrangten, um bie Sammethulle beffelben zu fuffen ober auch nur gu berühren. Auf der ermähnten Bubne jog man von bem beiligen Buche bas fammtne Mantelden fo wie auch die mit bunten Buchftaben befchriebenen Windeln, womit es umwickelt mar, und aus ber geöffneten Bergamentrolle, in jenem fingenden Tone, der am Baichafeste noch gar besonders moduliert wird, las der Borfanger die erbauliche Befcichte bon ber Berfuchung Abraham's.

Die icone Sara mar bescheiben vom Gitter zurudgewichen, und eine breite, putbeladene Frau von mittlerem Alter und gar gespreizt wohlwollendem Wefen batte ihr mit ftummem Riden die Miteinsicht in ihrem Gebetbuche vergonnt. Diese Frau mochte wohl feine große Schriftgelehrtin fein; benn als fie die Bebete murmelnd por fich binlas, wie bie Weiber, da fie nicht laut mitsingen burfen, gu thun pflegen, fo bemerfte bie icone Sara, baf8 fie viele Borte allzusehr nach Butbunten aussprach und manche gute Zeile gang überschlupperte. Dach einer Beile aber boben fich fcmachtend langfam die mafferklaren Augen der guten Frau, ein flaches Lächeln glitt über bas porzellanhaft roth' und weiße Beficht, und mit einem Tone, ber fo bornehm als möglich binfcmelgen wollte, fprach fie jur fconen Sara: "Er fingt febr gut. Aber ich habe boch in Solland noch viel beffer fingen boren. Sie find fremd und miffen vielleicht nicht, daß es ber Borfanger aus Worms ift, und bafe man ibn bier behalten will, wenn er mit jabrlichen vierhundert Bulden gufrieden. Es ift ein lieber Dann, und feine Bande find wie Alabafter. 3ch balte viel von einer iconen Sand. Gine ichone Band ziert ben ganzen Menschen!" - Dabei legte bie gute Frau felbstgefällig ihre Sand, die wirklich

noch schön war, auf die Lehne des Betpultes, und mit einer graciösen Beugung des Hauptes andeutend, daß sie sich im Sprechen nicht gern untersbrechen lasse, setzte sie hinzu: "Das Singerchen ist noch ein Kind und sieht sehr abgezehrt aus. Der Bas ift gar zu häßlich, und unser Stern hat mal sehr witzig gesagt: Der Bas ift ein größerer Narr als man von einem Bas zu verlangen braucht! Alle Drei speisen in meiner Garküche, und Sie wissen vielleicht nicht, das ich Elle Schnapper bin."

Die schöne Sara dankte für diese Mittheislung, wogegen wieder die Schnapper-Elle ihr aussführlich erzählte, wie sie einst in Amsterdam gewesen, dort wegen ihrer Schönheit gar vielen Nachstellungen unterworfen war, und wie sie drei Tage vor Pfingsten nach Frankfurt gekommen und den Schnapper geheirathet, wie Dieser am Ende gestorben, wie er auf dem Todbette die rührendsten Dinge gesprochen, und wie es schwer sei, als Borsteherin einer Garküche die Hände zu konservieren. Manchmal sah sie nach der Seite mit wegwersendem Blide, der wahrscheinlich einigen spöttischen jungen Weibern galt, die ihren Anzug musterten. Merkwürdig genug war diese Kleidung: ein weit ausgebauschter Rock von weißem Atlas,

worin alle Thierarten ber Arche Noah grellfarbig geftidt, ein Bams von Golbftoff wie ein Rurafe. bie Armel von rothem Sammt, gelb geschlitt. auf bem Saupte eine unmenschlich bobe Mute. um den Sals eine allmächtige Rrause von weißem Steiflinnen, fo wie auch eine filberne Rette, woran allerlei Schaupfennige, Rameen und Raritaten, unter andern ein großes Bild ber Stadt Amfterdam, bis über ben Bufen berabhingen. Aber die Rleidung der übrigen Frauen mar nicht minder mertwürdig und beftand wohl aus einem Bemifche von Moden verschiedener Zeiten, und manches Beiblein, bedect mit Gold und Diamanten, glich einem manbelnben Buwelierlaben. Es mar freilich ben Frankfurter Buden bamale eine bestimmte Rleidung gefetlich vorgeschrieben, und gur Unterfcheidung von den Chriften follten die Manner an ihren Manteln gelbe Ringe und die Beiber ihren Mügen hochaufftebenbe an blaugestreifte Schleier tragen. Bedoch im Bubenquartier murbe biese obrigfeitliche Berordnung wenig beachtet, und bort, besonders an Festtagen und zumal in der Spnagoge, suchten die Weiber fo viel Rleiderpracht als möglich gegen einander auszuframen, theils um fich beneiben ju laffen, theils auch um

ben Wohlftand und die Rreditfähigkeit ihrer Che-

Babrend nun unten in ber Spnagoge die Gefetabichnitte aus ben Büchern Mofis vorgelefen werben, pflegt dort die Andacht etwas nachzulaffen. Mancher macht es fich bequem und fest fich nieber, flüstert auch wohl mit einem Nachbar über weltliche Angelegenheiten, ober geht binaus auf ben Sof, um frifche Luft ju icopfen. Rleine Anaben nehmen fich unterdeffen die Freiheit, ihre Mütter in ber Beiberabtheilung zu besuchen, und bier bat alsbann bie Undacht wohl noch größere Rudfcritte gemacht; bier wird geplaudert, gerubbelt, gelacht, und, wie es überall geschieht, die jungeren Frauen icherzen über die alten, und Diefe flagen wieder über Leichtfertigfeit der Sugend und Berichlechterung ber Zeiten. Gleichmie es aber unten in der Synagoge ju Frankfurt einen Borfanger gab, fo gab es in der oberen Abtheilung eine Borklatscherin. Das war Bundchen Reiß, eine platte grunliche Frau, die jedes Unglud witterte und immer eine ftanbalofe Beschichte auf ber Bunge trug. Die gewöhnliche Zielscheibe ihrer Spitreben mar die arme Schnapper-Elle, fie mufste gar brollig bie erzwungen pornehmen Bebarben berfelben nachzuäffen, so wie auch ben schmachtenden Anftand, womit sie die schafthaften Huldigungen der Jugend entgegen nimmt.

"Wisst ihr wohl," — rief jett Hundchen Reiß — "die Schnapper-Elle hat gestern gesagt: Wenn ich nicht schon und klug und geliebt wäre, so möchte ich nicht auf der Welt sein!"

Da wurde etwas laut gekichert, und die nahstehende Schnapper-Elle, merkend, daß es auf
ihre Kosten geschah, hob verachtungsvoll ihr Auge
empor, und wie ein stolzes Prachtschiff segelte sie
nach einem entfernteren Plate. Die Bögele Ochs,
eine runde, etwas täppische Frau, bemerkte mitleidig, die Schnapper-Elle sei zwar eitel und beschränkt, aber sehr bravmüthig, und sie thue sehr
viel Gutes an Leute, die es nöthig hätten.

"Befonders an ben Nasenstern" — zischte Sünden Reiß. Und Alle, bie bas garte Berhaltnis kannten, lachten um so lauter.

"Wisst ihr wohl" — setzte hunden hamisch bingu — "ber Rasenstern schläft jetzt auch im Hause ber Schnapper-Elle . . . Aber seht mal, bort unten die Süschen Flörsheim trägt die Halstette, die Daniel Fläsch bei ihrem Manne versetzt hat. Die Fläsch ärgert sich . . . Betzt spricht sie mit ber Flörsheim . . . Wie sie sich so freundlich die

Hand brücken! Und haffen sich boch wie Mibian und Moab! Wie sie sich so liebevoll anlächeln! Fresst euch nur nicht vor lauter Zärtlichkeit! Ich will mir das Gespräch anhören."

Und nun, gleich einem lauernden Thiere, schlich Bundchen Reig bingu und borte, bafe bie beiden Frauen theilnehmend einander flagten, wie febr fie fich verfloffene Woche abgearbeitet, um in ihren Baufern aufzuräumen und bas Ruchengeichirr zu icheuern, mas vor bem Baichafeste aeicheben muß, damit fein einziges Brofamchen ber gefäuerten Brote baran fleben bleibe. Auch von ber Mühfeligkeit beim Baden ber ungefäuerten Brote fprachen die beiben Frauen. Die Flasch batte noch besondere Beklagnisse; im Bachause ber Bemeinde muffte fie viel Arger erleiden, nach ber Entscheidung bes Lofes tonnte fie bort erft in ben letten Tagen, am Borabend bes Festes, und erft fpat Nachmittags jum Baden gelangen, bie alte Sanne batte ben Teig ichlecht gefnetet, bie Magde rollten mit ihren Bergelhölzern ben Teig viel zu bunn, die Balfte ber Brote verbrannte im Dfen, und außerdem regnete es fo ftart, bafe es burch bas bretterne Dach bes Badhaufes beftanbig tropfelte, und fie mufften fich bort, nafe und mude, bis tief in die Racht abarbeiten.

"Und daran, liebe Flörsheim" — feste die Flasch hinzu mit einer schonenden Freundlichkeit, die keineswegs acht war — "daran waren Sie auch ein bischen Schuld, weil Sie mir nicht Ihre Leute zur Hilfeleiftung beim Baden geschickt haben."

"Ach, Berzeihung" — erwiederte die Andre — "meine Leute waren zu sehr beschäftigt, die Messwaaren muffen verpackt werden, wir haben jett so Biel zu thun, mein Mann . . ."

"Ich weiß," — fiel ihr die Flasch mit schneis bend haftigem Tone in die Rede — "ich weiß, ihr habt Biel zu thun, viel' Pfander und gute Geschäfte, und Hallkfetten . . ."

Eben wollte ein giftiges Wort ben Lippen ber Sprecherin entgleiten, und die Flörsheim ward schon roth wie ein Arebs, als plöglich Hündchen Reiß laut auffreischte: "Um Gottes Willen, die fremde Frau liegt und stirbt . . . . Wasser! Wasser!"

Die schöne Sara lag in Ohnmacht, blass wie der Tod, und um sie herum drängte sich ein Schwarm von Weibern, geschäftig und jammernd. Die Eine hielt ihr den Kopf, eine Zweite hielt ihr den Arm; einige alte Frauen bespritten sie mit den Wassergläschen, die hinter ihren Betpulten hängen zum Behuse des Händewaschens, im Fall sie zufällig ihren eignen Leib berührten; Andre hielten

unter die Rafe der Ohnmachtigen eine alte Citrone, bie, mit Bemuranagelden burchftochen, noch bom letten Kafttage berrührte, wo fie jum nervenftartenden Auriechen diente. Ermattet und tief feufzend ichlug endlich die icone Sara die Augen auf, und mit ftummen Bliden banfte fie für die gutige Sorgfalt. Doch jest ward unten das Achtzebu-Bebet, welches Riemand verfaumen barf, feierlich angestimmt, und bie geschäftigen Weiber eilten jurud nach ihren Plagen, und verrichteten jenes Bebet, wie es geschehen muß, ftebend und bas Geficht gewendet gegen Morgen, welches die Simmelsacgend, wo Berufalem liegt. Bogele Dche, Schnapper-Elle und Bundchen Reig verweilten am längsteu bei ber iconen Sara: die beiden Erfteren, indem fie ihr eifrigft ihre Dienfte anboten, die Lettere, indem fie fich nochmals bei ihr erfundigte, mefshalb fie fo plotlich ohnmächtig geworden.

Die Ohnmacht ber schönen Sara hatte aber eine ganz besondere Ursache. Es ist nämlich Gestrauch in der Spnagoge, daß Jemand, welcher einer großen Gefahr entronnen, nach der Berlessung der Gesetabschnitte öffentlich hervortritt und der göttlichen Borsicht für seine Rettung dankt. Als nun Rabbi Abraham zu solcher Danksagung unten in der Spnagoge sich erhob, und die schöne

Sara bie Stimme ihres Mannes erfannte, merfte ne, wie der Ton derfelben allmählig in das trube Gemurmel bes Tobtengebetes überging, fie borte die Namen ihrer Lieben und Bermandten. amar begleitet von jenem fegnenden Beimort, bas man ben Berftorbenen ertheilt: und die lette Soffnung fowand aus ber Seele ber fconen Sara, und ihre Seele marb gerriffen von ber Bemifsheit, daß ihre Lieben und Bermandte mirklich ermordet morben, bafe ihre fleine Nichte tobt fei, bafe auch ibre Baschen, Blumchen und Bogelchen, feien, auch ber fleine Gottschalt tobt fei, Mile ermorbet und tobt! Bon bem Schmerze biefes Bemufftfeins mare fie ichier felber geftorben, batte fich nicht eine wohltbatige Ohnmacht über ibre Sinne ergoffen.

## Kapitel III.

Ale bie icone Sara nach beendigtem Gottesbienfte in ben Bof ber Spnagoge binabftieg. ftand bort ber Rabbi, barrend feines Beibes. Er nicte ibr mit beiterem Antlit und geleitete fie binaus auf die Strafe, wo die frubere Stille gang verschwunden und ein larmiges Menschengewimmel zu icauen mar. Bartige Schwargrode, wie Ameifenhaufen; Beiber, glangreich binflatternb, wie Goldfafer; neugefleidete Rnaben, Die ben Alten die Bebetbucher nachtrugen; junge Dabchen, die, weil fie nicht in die Synagoge geben burfen, jest aus ben Baufern ihren Eltern entgegen bupfen, bor ibnen bie lodentopfchen beugen, um ben Segen zu empfangen - Alle beiter und freudig, und die Baffe auf und ab fpagierend im feligen Borgefühl eines guten Mittagmable, beffen lieblicher Duft schon mundwässernd hervorstieg aus ben schwarzen, mit Kreibe bezeichneten Töpfen, bie eben von ben lachenden Mägden aus dem großen Gemeinbe-Ofen geholt worben.

In bicfem Bemirre mar befonders bemerkbar bie Beftalt eines fpanischen Ritters, auf beffen jugendlichen Gefichtegugen jene reizende Blaffe lag, welche die Frauen gewöhnlich einer unglücklichen Liebe, die Manner bingegen einer gludlichen guichreiben. Sein Bang, obicon gleichgultig bin= schlendernd, batte bennoch eine etwas gesuchte Bierlichteit; bie Febern feines Barettes bewegten fich mehr burch bas vornehme Biegen bes Hauptes als burch bas Weben bes Binbes; mehr als eben nothwendig Mirrten feine golbenen Sporen und das Webrgebange feines Schwertes, welches er im Urme zu tragen ichien, und beffen Griff toftbar bervorblitte aus bem weißen Reitermantel, ber feine ichlanten Glieber icheinbar nachtaffig umbullte und bennoch ben forgfältigften Faltenwurf verrieth. Bin und wieder, theils mit Reugier, theils mit Rennermienen, nahte er fich ben vorübermanbeinden Frauenzimmern, fab ihnen feelenrubig feft ins Antlit, verweilte bei foldem Anschauen, wenn die Gefichter ber Dube lobnten, fagte auch manchem liebensmurbigen Rinde einige raiche Schmeichel.

worte, und schritt sorglos weiter, ohne die Wirkung zu erwarten. Die schöne Sara hatte er schon mehrmals umfreift, jedesmal wieder zurückgescheucht von dem gedietenden Blick Derselben oder auch von der räthselhaft lächelnden Miene ihres Mannes, aber endlich, in stolzem Abstreifen aller scheuen Befangenheit, trat er Beiden ked in den Weg, und mit stutzerhafter Sicherheit und süslich galantem Tone hielt er folgende Anrede:

"Sennora, ich fowore! Bort, Sennora, ich fowore! Bei ben Rofen beiber Raftilien, bei ben arragonefischen Spacinthen und anbalufischen Branatblutben! Bei ber Sonne, die gang Spanien mit all' feinen Blumen, 3wiebeln, Erbfenfuppen, Balbern, Bergen, Maulefeln, Biegenbotten und Alt-Christen beleuchtet! Bei ber Simmelebede, woran diese Sonne nur ein goldner Quaft ift! Und bei bem Gott, ber auf ber himmelsbecke fist, und Tag und Racht über neue Bildung boldfeliger Frauengeftalten nachfinnt . . . 3ch fdmore, Sennora, 3hr feid bas iconfte Beib, bas ich im beutschen Lande gesehen babe, und fo 3hr gewillet feid, meine Dienste anzunehmen, fo bitte ich Guch um die Bunft, Suld und Erlaubnis, mich Guren Ritter nennen ju burfen, und in Schimpf und Ernft Gure Farben zu tragen!"

Ein erröthender Schmerz glitt über das Antlitz der schönen Sara, und mit einem Blide, der um so schneibender wirkt, je sanster die Augen sind, die ihn versenden, und mit einem Tone, der um so vernichtender, je bebend weicher die Stimme, antwortete die tiefgekränkte Frau:

"Ebler Herr! Benn Ihr mein Ritter sein wollt, so musst Ihr gegen ganze Bölker kampfen, und in diesem Kampse giebt es wenig Dank und noch weniger Ehre zu gewinnen! Und wenn Ihr gar meine Farben tragen wollt, so musst Ihr gelbe Ringe auf Euren Mantel nähen oder eine blaugestreifte Schärpe umbinden; denn Dieses sind meine Farben, die Farben meines Hauses, des Hauses, welches Israel heißt, und sehr elend ist, und auf den Gassen verspottet wird von den Söhnen des Minds!"

Plögliche Burpurrothe bedecte die Bangen des Spaniers, eine unendliche Berlegenheit arbeistete in allen seinen Zügen, und fast stotternd sprach er:

"Sennora . . . Ihr habt mich misverstans ben . . . unschuldiger Scherz . . . aber, bei Gott, tein Spott, tein Spott über Israel . . . ich stamme selber aus dem Hause Israel . . . mein Großvater war ein Zude, vielleicht sogar mein Bater . . ." "Und ganz sicher, Sennor, ist Euer Oheim ein Sude" — fiel ihm der Rabbi, der dieser Scene ruhig zugesehen, plötzlich in die Rede, und mit einem fröhlich neckenden Blicke setzte er hinzu: — "Und ich will mich selbst dafür verbürgen, daße Don Isaak Abarbanel, Neffe des großen Rabbi, dem besten Blute Israel's entsprossen ist, wo nicht gar dem königlichen Geschlechte David's!"

Da klirrte das Schwertgehänge unter bem Mantel des Spaniers, seine Bangen erblichen wieder bis zur fahlsten Blässe, auf seiner Oberslippe zuckte es wie Hohn, der mit dem Schmerze ringt, aus seinen Augen grinste der zornigste Tod, und in einem ganz verwandelten, eiskalten, scharfsgehackten Tone spruch er:

"Sennor Rabbi! Ihr kennt mich. Nun wohkan, so wisst Ihr auch, wer ich bin. Und weiß ber Fuchs, daß ich der Brut des Löwen angehöre, so wird er sich hüten, und seinen Fuchsbart nicht in Lebensgefahr bringen und meinen Zorn nicht reizen! Wie will der Fuchs den Löwen richten? Nur wer wie der Löwe fühlt, kann seine Schwäschen begreifen . . ."

"D, ich begreife es wohl," — antwortete ber Rabbi, und wehmuthiger Ernst zog über seine Stirne — "ich begreife es wohl, wie der stolze Leu aus Stolz seinen fürstlichen Belz abwirft und sich in den bunten Schuppenpanzer des Krotodils vertappt, weil es Mode ist, ein greinendes, schlaues, gefräßiges Krotodil zu sein! Was sollen erst die geringeren Thiere beginnen, wenn sich der Löwe verleugnet? Aber hüte dich, Don Isaat, du bist nicht geschaffen für das Element des Krotodils. Das Wasser — (du weißt wohl, wovon ich rede) — ist dein Unglück, und du wirst untergehen. Nicht im Wasser ist dein Reich; die schwächste Forelle kann besser darin gedeihen als der König des Waldes. Weißt du noch, wie dich die Strudel des Tago verschlingen wollten . . ."

In ein lautes Gelächter ausbrechend, fiel Don Isaat plötzlich dem Rabbi um den Hals, verschloß seinen Mund mit Kuffen, iprang sporenklirrend vor Freude in die Höhe, daß die vorbeigehenden Zuden zurückschraken, und in seinem natürlich herzlich heiteren Tone rief er:

"Wahrhaftig, bu bift Abraham von Bacharach! Und es war ein guter Wit und obendrein
ein Freundschaftsstück, als bu zu Tolebo von ber Alfantara-Brücke ins Wasser sprangest und beinen Freund, ber besser trinken als schwimmen konnte, beim Schopf fasstelt und aufs Trockene zogest!
Ich war nahe bran, recht gründliche Untersuchungen anzustellen, ob auf bem Grunde des Tago wirklich Goldkörner zu finden, und ob ihn mit Recht die Römer den goldnen Fluß genannt haben. Ich sage dir, ich erkälte mich noch heute durch die bloße Erinnerung an jene Wasserpartie."

Bei diefen Worten gebärdete fich ber Spanier, als wollte er anhängende Baffertropfen von fich abschütteln. Das Antlit des Rabbi aber war ganzlich aufgeheitert. Er drückte seinem Freunde wiederholentlich die Hand, und jedesmal sagte er: "Ich freue mich!"

"Und ich freue mich ebenfalls," — sprach ber Andere — "wir haben uns seit sieben Jahren nicht gesehen; bei unserem Abschied war ich noch ein ganz junger Gelbschnabel, und du, du warst schon so geseht und ernsthaft . . . Was ward aber aus der schonen Donna, die dir damals so viele Seufzer kostete, wohlgereimte Seufzer, die du mit Lautenklang begleitet hast . . ."

"Still, still! die Donna bort uns, fie ist mein Weib, und du selbst hast ihr heute eine Probe beines Geschmackes und Dichtertalentes bargebracht."

Nicht ohne Nachwirkung ber früheren Berlegenheit begrüßte ber Spanier die schöne Frau, welche mit anmuthiger Güte jest bedauerte, baß fie durch Außerungen bes Unmuths einen Freund ihres Mannes betrübt habe.

"Ach, Sennora," — antwortete Don Isaat — "wer mit täppischer Hand nach einer Rose griff, darf sich nicht beklagen, daß ihn die Dornen verletzten! Wenn der Abendstern sich im blauen Strome goldfunkelnd abspiegelt . . ."

"Ich bitte bich um Gotteswillen," — unterbrach ihn der Rabbi — "hör auf! . . . Wenn wir so lange warten sollen, bis der Abendstern sich im blauen Strome goldfunkelnd abspiegelt, so verhungert meine Frau; sie hat seit gestern Nichts gegessen und seitdem viel Ungemach und Mühsal erlitten."

"Nun, so will ich euch nach der besten Gartüche Israel's führen" — rief Don Isaat —
"nach dem Hause meiner Freundin SchnapperElle, das hier in der Nähe. Schon rieche ich ihren
holden Duft, nämlich der Gartüche. O müsstest
du, Abraham, wie dieser Duft mich anspricht! Er
ist es, der mich, seit ich in dieser Stadt verweile,
so oft hinlockt nach den Zelten Sakob's. Der Bertehr mit dem Bolke Gottes ist sonst nicht meine
Liebhaberei, und wahrlich nicht um hier zu beten,
sondern um zu essen, besuche ich die Zubengasse..."

"Du haft une nie geliebt, Don Ifaat . . . . . . .

"Sa" — fuhr ber Spanier fort — "ich liebe eure Küche weit mehr als euren Glauben; es fehlt ihm die rechte Sauce. Euch selber habe ich nie ordentlich verdauen können. Selbst in euren besten Zeiten, selbst unter der Regierung meines Ahnherrn David's, welcher König war über Juda und Israel, hätte ich ce nicht unter euch aushalten können, und ich wäre gewiss eines früshen Morgens aus der Burg Zion entsprungen und nach Phönicien emigriert oder nach Babyston, wo die Lebenslust schäumte im Tempel der Götter . . ."

"Du läfterft, Isaak, den einzigen Gott," — murmelte finfter der Rabbi — "du bist weit schlimmer als ein Christ, du bist ein Heide, ein Gögendiener . . ."

"Sa, ich bin ein Heibe, und eben so zuwider wie die durren, freudlosen Hebräer sind mir die trüben, qualsüchtigen Nazarener. Unsere liebe Frau von Sidon, die heilige Aftarte, mag es mir verzeihen, das ich vor der schmerzenreichen Mutter bes Gefreuzigten niederknie und bete . . . Nur mein Knie und meine Zunge hulbigt dem Tode, mein Herz blieb treu dem Leben! . . . "

"Aber fcau nicht fo fauer," - fuhr ber Spanier fort in feiner Rebe, als er fah, wie

menig biefelbe ben Rabbi zu erbauen ichien "foau mich nicht an mit Abichen. Meine Rase ift nicht abtrunnig geworben. Als mich einft ber Bufall um Mittagezeit in biefe Strafe führte, und aus ben Ruchen ber Buben mir bie mobibetannten Dufte in die Rafe ftiegen, ba erfasste mich jene Sehnfucht, die unfere Bater empfanden, als fie jurudbachten an bie Rleifchtopfe Aabptens: wohlschmedenbe Bugenberinnerungen ftiegen in mir auf; ich fab wieder im Beifte bie Rarpfen mit brauner Rofinensauce, die meine Tante für ben Freitagabend fo erbaulich zu bereiten muffte: ich fab wieder das gedampfte Sammelfleisch mit Rnoblauch und Mairettig, womit man die Todten erweden fann, und bie Suppe mit fcmarmerifc schwimmenden Rlößchen . . . und meine Seele fcmolz, wie die Tone einer verliebten Rachtigall. und feitbem effe ich in ber Gartuche meiner Freunbin Donna Schnapper-Elle!"

Diese Garküche hatte man unterbessen erreicht; Schnapper-Elle selbst stand an der Thure ihres Hauses, die Messfremden, die sich hungrig hineindrängten, freundlich begrußend. Hinter ihr, den Ropf über ihre Schulter hinauslehnend, stand der lange Nasenstern und musterte neugierig ängstelich die Ankömmlinge. Mit übertriebener Gran-

bezza nahte sich Don Isaak unserer Gastwirthin, bie seine schalkhaft tiefen Berbeugungen mit unendslichen Knizen erwiderte; darauf zog er den Handsschuh ab von seiner rechten Hand, umwickelte sie mit dem Zipfel seines Mantels, ergriff damit die Hand der Schnapper-Elle, strich sie langsam über die Haare seines Stutbartes und sprach:

"Sennora! Eure Augen wetteifern mit den Glutben ber Sonne! Aber obgleich die Gier, je länger fie gefocht werden, fich defto mehr verharten, fo wird bennoch mein Berg nur um fo weicher, je langer es von ben Flammeuftrablen Eurer Angen gefocht wird! Aus der Dotter meines Bergens flattert bervor ber geflügelte Gott Amur und fucht ein trauliches Mestchen in Gurem Bufen . . . Diefen Bufen, Sennora, womit foll ich ibn vergleichen? Es giebt in ber weiten Schöpfung feine Blume, teine Frucht, die ibm abnlich mare! Diefes Bemache ift einzig in feiner Art. Obgleich der Sturm bie garteften Roslein entblättert, fo ift boch Euer Bufen eine Binterrofe, die allen Winden trott! Obgleich bie faure Citrone, je mehr fie altert, nur befto gelber und runglichter wirb, fo wetteifert bennoch Guer Bufen mit ber Farbe und Bartheit ber füßeften Ananas! D Sennora, ift auch die Stadt Amfterbam fo fcon, wie 3hr mir geftern und vorgestern und alle Tage erzählt habt, so ist boch ber Boben, worauf sie ruht, noch tausseudmal schöner . . . "

Der Ritter fprach diese lettern Worte mit erheuchelter Befangenheit und schielte schmachtend nach dem großen Bilbe, das an Schnapper-Elle's Halse hing; der Nasenstern schaute von oben herab mit suchenden Augen, und der belobte Busen setzte sich in eine so wogende Bewegung, daß die Stadt Amsterdam hin und her wackelte.

"Ach!" — seufzte die Schnapper Elle — "Tugend ist mehr werth als Schönheit. Bas nütt mir die Schönheit? Meine Zugend geht vorsüber, und seit Schnapper todt ist — er hat wenigstens schöne Hände gehabt — was hilft mir da die Schönheit?"

Und babei seufzte fie wieber, und wie ein Echo, fast unbörbar, seufzte hinter ihr ber Rajenstern.

"Bas Euch die Schönheit nütt?" — rief Don Isaat — "D, Donna Schnapper-Elle, ver- sündigt Euch nicht an der Güte der schaffenden Natur! Schmäht nicht ihre holdesten Gaben! Sie würde sich furchtbar rächen. Diese beseligenden Augen würden blobe verglasen, diese anmuthigen

Lippen würden fich bis ins Abgeschmadte verplatten, dieser keusche, liebesuchende Leib würde fich in eine schwerfällige Talgtonne verwandeln, die Stadt Amsterdam würde auf einen muffigen Morast zu ruhen kommen — "

Und fo ichilberte er Stud por Stud bas jetige Aussehn ber Schnapper-Elle, fo bafe ber armen Frau sonderbar beängstigene zu Muthe mard. und fie ben unbeimlichen Reben bes Ritters zu entrinnen suchte. In biefem Augenblide mar fie boppelt frob, ale fie ber iconen Sara anfichtig ward und fich angelegentlichft erfundigen fonnte. ob fie gang bon ihrer Ohnmacht genesen. sturzte fich babei in ein lebhaftes Befprach, worin fie alle ihre faliche Bornehmthuerei und echte Bergensaute entwickelte, und mit mehr Beitläuftigfeit als Rlugheit die fatale Beschichte erzählte, wie fie felbft vor Schreden faft in Obnmacht gefallen mare. als fie wildfremd mit der Tretfcuite zu Amfterdam ankam, und der fpitbubifche Trager ibres Roffers fie nicht in ein ehrbares Birthehaus, fonbern in ein freches Frauenhaus brachte, was fie balb gemerkt an dem vielen Branntemeingefoffe und ben unsittlichen Zumuthungen . . . und fie mare, wie gefagt, wirklich in Ohnmacht gefallen, wenn fie es mabrend ber feche Wochen, die fie in jenem verfanglichen hause zubrachte, nur einen Augenblick wagen burfte, die Augen zu schließen . . . "

"Meiner Tugend wegen" — fette fie hinzu — "burfte ich es nicht wagen. Und das Alles passierte mir wegen meiner Schönheit! Aber Schönbeit vergeht, und Tugend besteht."

Don Isaak war schon im Begriff, die Einzelheiten dieser Geschichte kritisch zu beleuchten, als glücklicherweise der schele Aron Hirschlub von Homburg an der Lahn, mit der weißen Serviette im Waule, aus dem Hause hervorkam, und ärgerlich klagte, daß schon längst die Suppe aufgetragen sei und die Gäste zu Tische säßen und die Wirthin keble. — —

(Der Schluf und bie folgenden Rapitel finb, ohne Berfculben bes Autors, verloren gegangen.)

## Aus den Memoiren

beé

# Herrn von Schnabelewopsfi.

Erstes Buch.

(1831.)

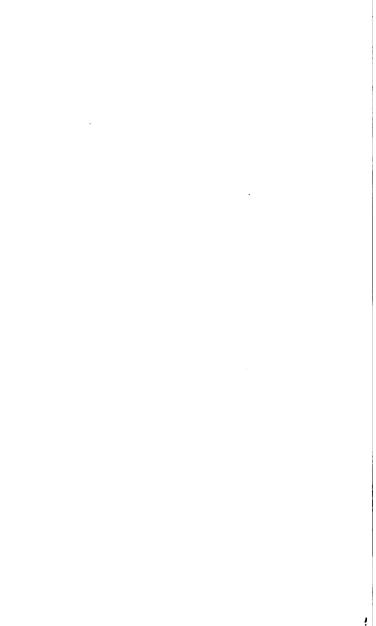

## Kapitel I.

Mein Bater hieß Schnabelewopsti, meine Mutter bieg Sonabelewopsta; ale Beiber ebelicher Sobn murbe ich geboren ben erften April 1795 au Schnabelewops. Meine Groftante, Die alte Frau von Bipitla, pflegte meine erfte Rinbbeit, und ergablte mir viele foone Marchen, und fang mich oft in ben Schlaf mit einem Liebe, beffen Worte und Melobie meinem Bedachtniffe entfallen. 3ch vergeffe aber nie bie geheimnisvolle Art, wie fie mit bem gitternben Ropfe nickte, wenn fie es fang, und wie webmutbig ibr großer einziger Babn, ber Einfiedler ihres Munbes, alebann gum Borichein tam. Auch erinnere ich mich noch mandmal bes Papageis, über beffen Tob fie oft bitterlich weinte. Die alte Groftante ift jett ebenfalls tobt, und ich bin in ber gangen Welt wohl ber einzige

Menich, ber an ihren lieben Bapagei noch bentt. Unfere Rate biek Mimi, und unfer Sund biek Boli. Er hatte viel Menschenkenntnis und ging mir immer aus bem Bege, wenn ich gur Beitsche griff. Gines Morgens fagte unfer Bebienter, ber hund trage ben Schwanz etwas eingefniffen amiichen ben Beinen und laffe bie Bunge langer als gewöhnlich bervorbangen; und ber arme Boli murde, nebst einigen Steinen, die man ihm an ben Sals festband, ins Waffer geworfen. Bei biefer Belegenbeit ertrant er. Unfer Bedienter bieg Brrichtatwitich. Man muß babei niefen, wenn man biefen Namen richtia aussprechen will. Unfere Magd bieß Smurtfgeta, welches im Deutschen etwas ranb, im Bolnischen aber außerft melodisch flingt. Es war eine bide, unterfette Berfon mit weißen haaren und blonden Bahnen. Außerdem liefen noch zwei schone schwarze Mugen im Saufe berum. welche man Seraphine nannte. Es war mein fconcs bergliebes Mühmelein, und wir fpielten jufammen im Garten, und belaufchten die Saushaltung ber Ameifen, und haschten Schmetterlinge, und pflanzten Blumen. Sie lachte einft wie toll, als ich meine kleinen Strumpfchen in die Erde pflanzte, in ber Meinung, bafe ein Baar große Hofen für meinen Bater baraus hervorwachsen würben.

Mein Bater war die gütigste Seele von der Belt und war lange Zeit ein wunderschöner Mann; der Ropf gepudert, hinten ein niedlich gestochtenes Zöpschen, das nicht herabhing, sondern mit einem Kämmchen von Schildfröte auf dem Scheitel besestigt war. Seine Hände waren blendend weiß, und ich küsste sie oft. Es ist mir, als röche ich noch ihren süßen Duft und er dränge mir stechend ins Auge. Ich habe meinen Bater sehr geliebt; benn ich habe nie daran gedacht, dass er sterben könne.

Mein Großvater väterlicher Seite war der alte Herr von Schnabelewopsti; ich weiß gar Richts von ihm, außer daß er ein Mensch und daß mein Bater sein Sohn war. Mein Großvater mutterlicher Seite war der alte Herr von Wirssensti (man muß gleichfalls niesen, wenn man seinen Namen richtig aussprechen will), und er ist abgemalt in einem scharlachrothen Sammetrock und einem langen Degen, und meine Mutter erzählte mir oft, daß er einen Freund hatte, der einen grünseidenen Rock, rosaseibne Hosen und weißseidne Strümpfe trug, und wüthend den kleinen Chapeaubas hin und her schwenkte, wenn er vom König von Preußen sprach.

Meine Mutter, Frau von Schnabelewopeta aab mir, ale ich beranwuche, eine aute Erziebung. Sie batte Biel gelefen; ale fie mit mir fomanger ging, las fie fast ausschlieglich ben Blutarch, und bat fich vielleicht an einem von Deffen großen Dlannern verseben, wahrscheinlich an einem von ben Gracchen. Daber meine mpftische Sehnsucht, bas agrarische Gesets in moderner Form zu berwirflichen. Dein Freibeits - und Gleichbeitefinn ift vielleicht folder mutterlicher Borletture beigumeffen. Batte meine Mutter bamale bas leben bes Cartouche gelesen, jo mare ich vielleicht ein großer Banfier geworden. Wie oft als Rnabe verfaumte ich die Schule, um auf ben schönen Wiefen von Schnabelewope einfam barüber nach. gudenten, wie man die gange Menschheit begluden fonnte. Man hat mich befehalb oft einen Mugig= gescholten und ale Solden bestraft: und für meine Beltbegludungsgebanten muffte ich icon bamale viel Leid und Roth erdulden. Die Gegend um Schnabelemops ift übrigens febr fcon, es fließt bort ein Flußchen, worin man bes Sommere febr anaenehm babet, auch giebt es allerliebfte Bogelnefter in den Bebolgen des Ufere. Das alte Bnefen, die ebemalige Sauptstadt von Bolen, ift nur drei Meilen davon entfernt. Dort im Dom ift der

beilige Adalbert begraben. Dort ftebt fein filberner Sartopbag, und barauf liegt fein eignes Ronterfei in Lebensgröße, mit Bifcofmute und Rrummftab. bie Bande fromm gefaltet, und Alles von gegoffenem Silber. Wie oft muß ich beiner gebenfen, du filberner Beiliger! Ach, wie oft ichleichen meine Gedanten nach Bolen gurud, und ich ftebe wieber in dem Dome bon Onefen, an den Pfeiler gelebnt, bei bem Grabmal Abalbert's! Dann raufcht auch wieder die Orgel, als probiere ber Organist ein Stud aus Allegri's Diferere; in einer fernen Rapelle wird eine Meffe gemurmelt; die letten Sonnenlichter fallen durch die bunten Renfterscheiben; die Rirche ift leer; nur por bem filbernen Grabmal bee Beiligen liegt eine betende Beftalt, ein munderholdes Frauenbild, bas mir einen rafchen Seitenblid zuwirft, aber eben fo rafch fich wieber gegen den Beiligen wendet und mit ihren febnfüchtig schlauen Lippen die Worte flüstert: "3ch bete bich an!"

In demselben Augenblick, als ich biese Worte börte, klingelte in der Ferne der Messner, die Orgel rauschte mit schwellendem Ungestüm, das holde Franenbild erhob sich von den Stufen des Grabmals, warf ihren weißen Schleier über das erröthende Antlit, und verließ den Dom.

-3d bete bich an!" Galten biefe Worte mir ober bem filbernen Abalbert? Gegen Diefen batte fic fich gewendet, aber nur mit bem Antlit. Bas bedeutete iener Seitenblict. den fie mir porber jugeworfen und beffen Strablen fich über meine Seele ergoffen, gleich einem langen Lichtftreif, ben der Mond über bas nachtliche Meer babingießt, wenn er aus bem Wolfendunkel bervortritt und fich schnell wieder babinter verbirgt? In meiner Seele, die eben fo bufter wie bas Deer, wedte jener Lichtftreif alle bie Ungethume, Die im ticfen Grunde ichliefen, und die tollften Saifische und Schwertfische ber Leidenschaft ichoffen plotlich berpor, und tummelten fic, und biffen fich por Wonne in ben Schwangen, und babei braufte und freischte immer gewaltiger die Orgel, wie Sturmgetofe auf ber Morbfee.

Den anderen Tag verließ ich Bolen.

#### Kapitel II.

Meine Mutter padte felbst meinen Roffer; mit jedem hemde bat fie auch eine gute Lebre bineingepactt. Die Bafderinnen baben mir fpaterbin alle biefe Bembe mitfammt ben guten Lehren vertauscht. Mein Bater mar tief bewegt; und er gab mir einen langen Zettel, worin er artikelweis aufaeidrieben, wie ich mich in biefer Belt gu verbalten habe. Der erfte Artitel lautete, bafe ich jeden Dufaten zehumal herumdreben folle, ebe ich ibn ausgabe. Das befolgte ich auch im Anfang; nachber murbe mir bas beständige Berumbreben viel zu mubfam. Mit jenem Bettel überreichte mir mein Bater auch bie bagu gehörigen Dufaten. Dann nahm er eine Schere, schnitt bamit bas Bopfden von feinem lieben Saupte, und gab mir bas Bopfchen jum Andenten. 3ch befige es noch,

und weine immer, wenn ich bie gepuberten feinen Sarchen betrachte ---

Die Nacht vor meiner Abreise hatte ich folgenben Traum:

36 ging einfam fpagieren in einer beiter iconen Gegend am Meer. Es mar Mittag. und die Sonne ichien auf bas Baffer, bafe es wie lauter Diamanten funkelte. Die und ba am Geftade erhob sich eine große Aloe, die sebnsüchtig ibre grunen Arme nach bem sonnigen himmel emporftredte. Dort ftand auch eine Trauerweibe mit lang berabhangenden Treffen, die fich jedesmal emporhoben, wenn die Bellen beranfpielten, fo bafe fie alebann wie eine junge Rire aussab. Die ibre grünen Loden in die Bobe bebt, um beffer boren ju fonnen, mas die verliebten Luftgeifter ibr ins Ohr flüftern. In ber That, Das klang manchmal wie Seufzer und gartliches Befofe. Das Meer erftrablte immer blübender und lieblicher, immer wohllautender rauschten die Wellen, und auf ben rauschenben glanzenden Wellen schritt einher der filberne Abalbert, gang wie ich ihn im Guefener Dome gefeben, ben filbernen Rrummftab in ber filbernen Sand, die filberne Bischofmuse auf bem filbernen Saupte, und er winfte mir mit ber Sand und er nidte mir mit bem Saupte, und endlich,

als er mir gegenüberstand, rief er mir zu mit unheimlicher Silberstimme: - - -

Ba, die Worte habe ich wegen bes Wellengeraufdes nicht boren fonnen. 3ch glaube aber, mein filberner Rebenbubler bat mich verhöhnt. Denn ich ftant noch lange am Stranbe und weinte, bis die Abendbammerung beranbrach und Simmel und Meer trub und blafe wurden und traurig über alle Magen. Es ftieg die Fluth. Aloe und Beibe frachten und wurden fortgeschwemmt von ben Wogen, bie manchmal haftig zurückliefen und befto ungeftumer wieder beranfcwollen, tofend, ichaurig, in ichaummeißen Salbfreifen. Dann aber auch borte ich ein taktförmiges Geräusch wie Ruberfolag, und endlich fab ich einen Rabn mit der Brandung herantreiben. Bier weiße Geftalten, fable Tobtengefichter, eingehüllt in Leichentüchern, fagen barin und ruberten mit Anftrengung. In ber Mitte des Rabnes ftand ein blaffes, aber unendlich icones Frauenbild, unendlich gart, wie geformt aus Liljenduft - und fie fprang ans Ufer. Der Rabn mit feinen gefpenftifden Ruberfnechten fcofe pfeilichnell wieber gurud ine bobe Deer, und in meinen Armen lag Panna Sadviga und weinte und lachte: "Ich bete bich an!"

#### Kapitel III.

Mein erster Ausslug, als ich Schnabelewops verließ, war nach Deutschland, und zwar nach Hamburg, wo ich sechs Monat blieb, statt gleich nach Lenden zu reisen und mich dort, nach dem Bunsche meiner Eltern, dem Studium der Gottesgelahrtheit zu ergeben. Ich muß gestehen, daß ich während jenes Semesters mich mehr mit weltlichen Dingen abgab als mit göttlichen.

Die Stadt Hamburg ift eine gute Stadt; lauter solide Häuser. Hier herrscht nicht ber schändsliche Macbeth, sondern hier herrscht Banko. Der Geist Banko's herrscht überall in diesem kleinen Freistaate, bessen sichtbares Oberhaupt ein hochsund wohlweiser Senat. In der That, es ist ein Freistaat, und hier sindet man die größte politische Freiheit. Die Bürger können hier thun, was sie

wollen . und ber boch- und woblweise Senat tann bier ebenfalls thun, mas er will; Beber ift bier freier Berr feiner Sandlungen. Es ift eine Republit. Batte Lafapette nicht bas Blud gehabt, ben Ludwig Philipp zu finden, fo murbe er gemife feinen Frangofen die bamburgifden Senatoren und Oberalten empfohlen baben. hamburg ift bie befte Republit. Seine Sitten find englifc, und fein Effen ift himmlifc. Babrlich, es giebt Berichte zwischen dem Wandrahmen und dem Drectwall, wovon unfere Bbilofopben feine Abnung haben. Die hamburger find gute Leute und effen gut. Uber Religion, Bolitif und Biffenichaft find ibre respettiven Meinungen febr verschieden, aber in Betreff des Effens berricht bas iconfte Ginverftandnis. Mögen die driftlichen Theologen bort noch fo febr ftreiten über die Bebeutung bes Abendmable: über die Bedeutung des Mittagsmahls find fie gang einig. Mag es unter ben Buben bort eine Bartei geben, die bas Tifchgebet auf Deutsch ipricht, mabrend eine andere es auf Bebraifc abfingt: beibe Parteien effen, und effen gut, und wiffen bas Effen gleich richtig zu beurtheilen. Die Abvotaten, die Bratenwender ber Gefete, die fo lange die Befete menden und anwenden, bis ein Braten für fie babei abfaut, Diese mogen noch

o febr Arciten, ob die Gerichte öffentlich fein follen ober nicht; barüber find fie einig, baft alle Gerichte ent fein muffen, und Beber bon ibmen bat fein Leibacricht. Das Militar benft gewift gang tapfer ipartanifc, ober von der fcwarzen Suppe will es dod Richts wiffen. Die Argte, Die in ber Schandlung ber Rranfheiten jo febr uneinig find und die bortige Rationalfrantbeit (nämlich Dagenbeidwerben) ale Brownianer burd noch grokere Portionen Rauchfleijd ober als Homospathen burch 1/1000 Trovien Abfinth in einer großen Rumpe Modturteljuppe zu furieren pflegen: diefe Arate find gang einig, wenn bon bem Beidmade ber Suppe und des Rauchfleifches felbft die Rede ift. Samburg ift die Baterftadt bes lettern, bes Ranchfleisches, und rühmt fich Deffen, wie Maing fich feines Bohann Fanft's und Gisleben fich feines ?nther's zu rühmen villegt. Aber was bedeutet die Buchdruckerei und bie Reformation in Bergleich mit Ranchfleisch? Db beibe erfteren genutt ober geschabet, darüber ftreiten zwei Barteien in Deutschland: aber fogar unfere eifrigften Befuiten find eingeständig, bafe bas Randfleisch eine gute, für den Menichen beilfame Erfindung ift.

Hamburg ift erbaut von Rarl bem Großen und wird bewohnt von 80,000 Meinen Leuten,

die Alle mit Rarl bem Großen, ber in Aachen begraben liegt, nicht tauschen murben. Bielleicht. bie Bevölferung, von Samburg 100.000; ich weiß es nicht genau, obgleich ich gange Tage lang auf ben Strafen ging, um mir bort bie Menschen zu betrachten. Auch babe ich gewiß manden Mann überfeben, indem bie Frauen meine besondere Aufmertfamteit in Anspruch nab. men. Lettere fant ich burchaus nicht mager, fonbern meiftens sogar forvulent, mituuter reizend icon, und im Durchfchnitt von einer gemiffen wohlhabenden Sinnlichkeit, die mir bei Leibe nicht miffiel. Wenn fie in ber romantischen Liebe fich nicht allzu ichwarmerisch zeigen und von der großen Leibenschaft bes Bergens wenig ahnen, fo ift Das nicht ibre Schufd, sondern die Schuld Amor's, bes fleinen Gottes, ber manchmal bie fcarfften Liebespfeile auf feinen Bogen legt, aber aus Schaltheit ober Ungeschick viel zu tief schießt, und ftatt des Bergens der Samburgerinnen nur ihren Magen zu treffen pflegt. Bas bie Manner betrifft fo fab ich meiftens unterfette Beftalten, berftanbige falte Augen, furge Stirn, nachläffig berabbangende rothe Wangen, die Efemertzenge befonbere ausgebilbet, ber But wie festgenagelt auf bem Ropfe, und bie Bande in beiden Bofentafchen,

wie Einer, der eben fragen will: Bas hab' ich zu bezahlen?

Ru ben Mertwürdigfeiten ber Stadt geboren: 1) bas alte Ratbbaus, wo bie großen Samburger Banfiers, aus Stein gemeißelt und mit Scepter und Reichsapfel in Banden, abfonterfeit fteben. 2) Die Borfe, wo fich taglich die Sohne Sammonia's versammeln, wie einft bie Romer auf bem Forum, und wo über ihren Häuptern eine schwarze Ehrentafel bangt mit bem Ramen ausgezeichneter Mitburger. 3) Die fcone Marianne, ein außerorbentlich icones Frauenzimmer, woran ber Babn ber Zeit icon feit zwanzig Sabren taut - Rebenbei gefagt, ber .. Babn ber Beit" ift eine folechte Detapber, benn fie ift fo alt, bafs fie gewiß teine Babne mehr bat, nämlich bie Beit - bie fcone Marianne hat vielmehr jest noch alle ihre Babne und noch immer Saare barauf, nämlich auf ben Babnen. 4) Die ebemalige Centralfasse. 5) Altona. 6) die Originalmanuffripte von Marr's Tragodien. 7) Der Eigenthumer bes Röbing'ichen Rabinetts.

8) Die Börsenhalle. 9) Die Bacchushalle, und endlich 10) bas Stadttheater. Letteres verdient besonders gepriesen zu werden, seine Mitglieder sind lauter gute Bürger, ehrsame Hausväter, die sich nicht verstellen können und Niemanden täuschen,

Männer, die das Theater zum Gotteshause machen, indem sie den Unglücklichen, der an der Menscheit verzweifelt, aufs wirksamste überzeugen, das nicht Alles in der Welt eitel Heuchelei und Verstellung ist.

Bei Aufzählung ber Merkwürdigkeiten ber Republik Samburg tann ich nicht umbin zu ermabnen. bafs zu meiner Zeit ber Apollosaal auf ber Drebbabn febr brillaut mar. Best ift er febr beruntergekommen, und es werden bort philharmonische Roncerte gegeben. Tafcbenfpielerfünfte gezeigt und Raturforicher gefüttert. Ginft mar es anders! Es schmetterten die Trompeten, es wirbelten die Banten, es flatterten die Strauffedern, und Beloife und Minta rannten burch die Reiben der Oginsti-Bolonaife, und Alles mar fehr anftanbig. Schone Beit, wo mir bas Glud lächelte! Und bas Glud bieg Beloife! Es mar ein fuges, liebes, begludenbes Glud mit Rosenwangen, Liljennaschen, beißbuftigen Relfenlippen, Augen wie ber blaue Bergfee: aber etwas Dummbeit lag auf ber Stirne, wie ein trüber Wolfenflor über einer prangenden Frühlingslandschaft. Sie mar ichlant wie eine Pappel und lebhaft wie ein Bogel, und ihre Saut war fo gart, bafe fie zwölf Tage geschwollen blieb durch den Stich einer Haarnadel. Ihr Schmollen

ale ich fie gestochen batte, bauerte aber nur amolf Gefunden, nub bann lachelte fie - Schone Beit, als bas Glud mir lächelte! . . . Miuta lächelte feltener, benn fie batte feine icone Rabne. Defto fconer aber waren ihre Thranen, wenn fie weinte, und fic weinte bei jebem fremben Unglud, und fie mar wobltbatig über alle Begriffe. Den Armen gab fic ihren letten Schilling; fle war fogar oft in der Lage, mo fle ihr lettes Bemb weggab, wenn man es verlangte. Sie mar fo feelenaut. Sie fonnte Richts abichlagen, ausgenommen ibr Baffer. Diefer weiche, nachgiebige Charafter tontrastierte gar lieblich mit ibrer auferen Erscheinung. Eine tubne, junonische Geftalt; weißer frecher Naden, umringelt von wilben ichwarzen Locken. wie von wolluftigen Schlangen; Augen, bie unter ibren dufteren Siegesbogen fo weltbeberricbenb ftrablten; purpurftolze, bochgewolbte Lippen; marmorne, gebietenbe Hanbe, worauf leiber einige Sommersproffen; auch batte fie in ber form eines fleinen Dolchs ein braunes Muttermal an ber linten Bufte.

Benn ich bich in sogenannte schlechte Gefells schaft gebracht, lieber Lefer, so trofte bich bamit, bafs sie bir wenigstens nicht so viel gefostet wie mir. Doch wirb es später in biesem Buche nicht

an ibealischen Frauensperfonen fehlen, und ichon iest will ich dir zur Erholung zwei Anftanbedamen vorführen, die ich damale fennen und verebren lernte. Es ift Madame Bieber und Mabame Schnieper. Erstere war eine schöne Frau in ihren reifften Sahren, große ichwärzliche Augen, eine aroke weiße Stirne, ichwarze faliche Loden, eine fühne altromische Rafe, und ein Maul, bas eine Buillotine war für jeden guten Ramen. In ber That, für einen Namen gab es feine leichtere Binrichtungsmaschine als Madame Bieper's Maul; fie ließ ibn nicht lange gappeln, fie machte feine langwichtige Borbereitungen; mar der befte gute Name amifden ibre Babne gerathen, fo lachelte fie nur - aber biefes Lächeln mar wie ein Fallbeil, und die Chre mar abgefcnitten und fiel in ben Sad. Sie war immer ein Mufter von Anftand, Ehrfamteit, Frommigteit und Tugend. Bon Dabame Schnieper ließ sich Daffelbe rühmen. Es mar eine garte Frau, fleine angftliche Brufte, gewöhnlich mit einem wehmuthig bunnen Flor umgeben, bellblonde Saare, beliblaue Angen, die entjeglich fing bervorftachen aus bem weißen Gefichte. Es bieg, man konne ihren Tritt nie boren, und wirklich, ehe man fich Deffen verfah, ftanb fie oft neben Einem, und verschwand bann wieber eben fo geräuschlos. Ihr Lächeln war ebenfalls töblich für jeden guten Namen, aber minder wie ein Beil, als vielmehr wie jener afrikanische Giftwind, von deffen Hauch schon alle Blumen verwelken; elendiglich verwelken musste jeder gute Name, über den sie nur leise hinlächelte. Sie war immer ein Muster von Anstand, Ehrsamkeit, Frömmigkeit und Tugend.

3ch wurde nicht ermangeln, mehre von ben Söhnen Sammonia's ebenfalls bervorzuloben und einige Manner, die man gang befonders bochfchatt - namentlich Diejenigen, welche man auf einige Millionen Mart Banto ju icaten pflegt - aufs prachtigfte zu rühmen; aber ich will in biefem Augenblid meinen Enthusiasmus unterbruden, bamit er späterhin in besto belleren Flammen emporlobere. Ich habe nämlich nichts Geringeres im Sinn, als einen Chrentempel Samburg's beranszugeben, gang nach beinfelben Blane, welchen icon bor gehn Sabren ein berühmter Schriftfteller entworfen bat, ber in diefer Abficht jeden Samburger aufforderte, ibm ein specificiertes Inventarium feiner speciellen Tugenden, nebst einem Species-Thaler, aufs ichleunigfte einzusenden. 36 babe nie recht erfahren tonnen, marum biefer Chrentempel nicht jur Ausführung tam; benn bie Ginen fagten, ber Unternebmer, ber Ebrenmann, fei, als er taum bon

Aaron bis Abendroth gekommen und gleichsam die erften Rlobe eingerammt, von ber Laft bes Materials icon gang erbruckt morben; die Anderen fagten, ber boche und wohlweise Senat babe aus allzugroßer Bescheibenbeit bas Brojekt bintertrieben, indem er dem Baumeifter feines eignen Chrentempels plöglich bie Weifung gab, binnen vierundamangia Stunden bas hamburgische Gebiet mit allen feinen Tugenden zu verlaffen. Aber gleichviel aus welchem Grunde, bas Werf ift nicht zu Stande gefommen; und ba ich ja boch einmal aus angeborener Reigung etwas Großes thun wollte in biefer Welt und immer geftrebt habe das Un= mögliche zu leiften, fo babe ich jenes ungeheure Projett wieder aufgefafft, und ich liefere einen Chrentempel Samburg's, ein unfterbliches Riefenbuch, worin ich die Berrlichkeit aller feiner Ginwohner ohne Ausnahme beschreibe, worin ich edle Ruge von geheimer Milbthatigfeit mittheile, bie noch gar nicht in ber Zeitung geftanben, worin ich Groftbaten ergable, die Reiner glauben wirb, und worin mein eignes Bildnis, wie ich auf bem Bungferuftieg por bem Schweizerpavillon fite und über Samburg's Berberrlichung nachbente, ale Bignette parabieren foll.

### Rapitel IV.

Für Lefer, benen die Stadt Samburg nicht bekannt ift - und es giebt Deren vielleicht in China und Ober-Baiern - für diefe mufe ich bemerken, bafe ber iconfte Spaziergang ber Göbne und Töchter Sammonia's den rechtmäßigen Ramen Bungfernstieg führt; baß er aus einer Lindenallee befteht, die auf ber einen Seite von einer Reibe Baufer, auf ber anderen Seite von bem großen Alfterbaffin begrenzt wird; und bafe vor letterem, ins Baffer bineingebaut, zwei zeltartige Raffehauslein fteben, bie man Pavillons nennt. Befonders por bem einen, bem fogenannten Schweigerpavillon, lafft fich gut figen, wenn es Sommer ift und die Nachmittagesonne nicht zu wild glubt. fondern nur beiter lächelt und mit ihrem Glanze bie Linden, die Baufer, die Menschen, die Alfter

und bie Schmane, bie fich barauf wiegen, faft marcbenbaft lieblich übergießt. Da läfft fich gut figen, und ba fag ich gut gar manchen Sommernachmittag, und bachte, mas ein junger Menich ju benten pflegt, nämlich gar Richts, und betrachtete, mas ein junger Menfch zu betrachten pflegt, nämlich bie jungen Dabchen, bie vorübergingen - und ba flatterten fie vorüber, jene bolben Wefen mit ihren geflügelten Saubchen und ihren verbedten Rorbden, worin Richts enthalten ift - ba trippelten fie babin, Die bunten Bierlanderinnen, die gang hamburg mit Erdbeeren und eigener Milch verfeben, und beren Rode noch immer viel zu lang find - ba ftolgierten bie iconen Raufmannstöchter, mit beren Liebe man auch fo viel bares Belb befommt - ba bupft eine Umme, auf ben Armen ein rofiges Rnabchen, bas fie beftanbig tufft, mabrend fie an ibren Geliebten benft - ba manbeln Briefterinnen ber icaumentstiegenen Göttin, banfeatische Bestalen, Dianen, die auf die Sagd gebn Rajaden, Dryaben, Samadryaben und fonftige Bredigerstöchter - ach! ba manbelt auch Minta und Beloifa! Bie oft fag ich por bem Pavillon und fab fie vorübermandeln in ihren rofageftreiften Roben - die Elle toftet 4 Mart und 3 Schilling, und herr Seligmann bat mir verfichert, die Rofaftreifen murben im Bafden bie Farbe bebalten - Brachtige Dirnen! riefen bann bie tugenbbaften Bunglinge, bie neben mir fagen. - 3ch erinnere mich, ein großer Affekurabeur, ber immer wie ein Bfingftochs geputt ging, fagte einft: Die Eine mocht' ich mir mal ale Frühftud und bie Andere als Abendbrot zu Gemuthe führen, und ich wurde an folchem Tage gar nicht zu Mittag speisen - Sie ift ein Engel! sagte einft ein Seefapitan gang lant, fo bafe fich beide Dabchen gu gleicher Zeit umfaben, und fich bann einander eifersuchtig anblicten. - 36 felber fagte nie Etwas, und ich dachte meine fußeften Barnichtsgebanten, und betrachtete bie Dabchen und ben beiter fanften himmel und ben langen Betritburm mit ber schlanken Taille und die stille blane Alfter, worauf bie Somane fo ftola und fo lieblich und fo ficher umberichwammen. Die Schwäne! Stundenlang fonnte ich fie betrachten, diefe bolben Beicopfe mit ibren fanften langen Balfen, wie fie fich uppig auf ben weichen Fluthen wiegten, wie fie zuweilen felig untertauchten und wieder auftauchten, und übermuthig platicherten, bis der himmel buntelte, und die goldnen Sterne bervortraten, verlangend, verbeikend, wunderbar gartlich, verklart. Die Sterne! Sind es goldne Blumen am brautlichen

Busen des himmels? Sind es verliebte Engels.
augen, die sich sehnsüchtig spiegeln in den blauen Gemässern der Erde und mit ben Schmanen bublen?

- - - Ach! Das ift nun lange ber. 3ch war bamale jung und thöricht. Best bin ich alt und thoricht. Manche Blume ift unterbeffen verwelft und manche fogar gertreten worden. Manches seidne Rleid ift unterdeffen gerriffen, und fogar der rojagestreifte Rattun des Beren Seligmann bat unterbeffen die Farbe verloren. Er felbft aber ift ebenfalls verblichen — die Firma ift jest "Seligmann's felige Wittme" - und Beloifa, bas fanfte Wesen, bas geschaffen ichien, nur auf weichbeblumten indischen Teppichen zu mandeln und mit Bfauenfedern gefächelt zu werben, fie ging unter in Matrofenlarm, Bunich, Tabaterauch und ichlechter Mufit. Als ich Minta wiedersab - fie nannte fich jest Rathinta und wohnte zwischen Samburg und Altona - ba fab fie aus wie ber Tempel Salomonis, als ihn Nebutadnezar zerftort hatte, und roch nach affprischem Anafter - und als fie mir Beloifa's Tod erzählte, weinte fie bitterlich und rife fich verzweiflungsvoll die haare aus, und murbe ichier ohnmächtig, und muffte ein großes Glas Branntwein austrinten, um gur Befinnung au fommen.

Und die Stadt felbft, wie war fie verandert. Und ber Bungfernstieg! Der Schnee lag auf ben Dachern, und es ichien, ale batten fogar bie Baufer gealtert und weiße Baare befommen. Die Linden bes Bungfernftiegs maren nur tobte Baume mit burren Aften, bie fich gefpenftifch im falten Winde bewegten. Der himmel mar ichneidend blau und bunkelte baftig. Es war Sonntag, fünf Uhr, die allgemeine Kütterungsstunde, und die Bagen rollten, herren und Damen ftiegen aus mit einem gefroruen Lächeln auf ben bungrigen Lippen - Entfetlich! in biefem Augenblic burchfcauerte mich bie ichredliche Bemerfung, baß ein unergrundlicher Blöbfinn auf allen biefen Befichtern lag, und bafe alle Menfchen, bie eben vorbeigingen, in einem munderbaren Babuwit befangen icbienen. 3ch batte fie icon vor zwölf Sabren um diefelbe Stunde mit benfelben Mienen, wie bie Buppen einer Rathhausuhr, in berfelben Bewegung geseben, und sie batten feitbem ununterbrochen in berfelben Beife gerechnet, bie Borfe befucht, fich einander eingelaben, bie Rinnbacken bewegt, ihre Trinkgelber bezahlt, und wieder aerechnet: aweimal awei ist vier - Entsetlich! rief ich, wenn Ginem von biefen Leuten, mabrend er auf bem Romptoirbod fage, ploglich einfiele, bafe ameimal amei eigentlich fünf sei, und daß er also fein aanzes Leben verrechnet und fein aanzes Leben in einem schauberbaften Brrthum vergeudet babe! Auf einmal aber ergriff mich felbst ein narrischer Wahnsinn, und als ich die vorüberwandlenden Menichen genauer betrachtete, tam es mir vor, als feien fie felber Richts anders als Bablen, als arabifche Riffern; und ba ging eine trummfüßige 3mei neben einer fatalen Drei, ihrer schwangeren und vollbufigen Frau Gemablin: dabinter ging Berr Bier auf Rruden; einherwatschelnd fam eine fatale Runf, rundbaudig mit fleinem Ropfden; bann tam eine moblbefannte fleine Sechfe und eine noch wohlbekanntere bofe Sieben - boch als ich bie ungludliche Acht, wie fie vorüberschwantte, gang genau betrachtete, ertannte ich ben Affetura. beur, ber fouft wie ein Bfingftoche geputt ging, jett aber wie die magerfte von Bharao's mageren Rüben ausfab - blaffe boble Wangen wie ein lcerer Suppenteller, taltrothe Rafe wie eine Binterrofe, abgeschabter ichwarger Rod, der einen fummerlich weißen Bieberschein gab, ein Sut, worin Saturn mit ber Sense einige Luftlocher geschnitten, bod bie Stiefel noch immer fpiegelblant gewichft - und er ichien nicht mehr baran zu benten, Deloifa und Minta ale Frühftud und Abendbrot zu

verzehren, er ichien fich vielmehr nach einem Dittageffen von gewöhnlichem Rinbfleifch zu febnen. Unter ben porüberrollenden Rullen erkannte, ich noch manchen alten Befannten. Diefe und bie anderen Bablenmenfchen rollten vorüber, baftig und bungrig, mabrend unfern langs ben Sanfern bes Jungfernftiegs noch grauenhafter brollig ein Leichenzug fich binbewegte. Gin trubfinniger Dummenicang! binter bem Trauerwagen, einberftelzend auf ihren bunnen ichwarzseibenen Beinchen, gleich Marionetten bes Tobes, gingen bie mobibefannten Rathsdiener, privilegierte Leibtragende in parobiert altburgundischem Roftum; furze ichwarze Mantel und ichwarze Bluderhofen, weiße Beruden weiße Baleberge, mogwischen bie rothen bezahlten Befichter gar poffenhaft bervorguden, furze Stablbegen an ben Suften, unterm Arm ein gruner Regenschirm.

Wher noch unheimlicher und verwirrender als diese Bilber, die sich wie ein dinesisches Schattensspiel schweigend vorbeibewegten, waren die Tone, die von einer anderen Seite in mein Ohr drangen. Es waren heisere, schnarrende, metallose Tone, ein unfinniges Kreischen, ein angstliches Platschern und verzweisclndes Schlürfen, ein Reichen und Schollern, ein Stöhnen und Achzen, ein unbe-

idreibbar eistalter Schmerzlaut. Das Baffin ber Alfter war zugefroren, nur nabe am Ufer war ein großes breites Bierect in ber Gisbecte ausgehauen, und die entsetlichen Tone, die ich eben vernommen, tamen aus ben Reblen ber armen weißen Befcopfe, bie barin berumschwammen und in entfetlicher Tobesanaft fdrieen, und ach! es maren biefelben Schwäne, die einst fo weich und beiter meine Seele bewegten. Ach! die iconen weifen Schwäne. man batte ibnen bie Alugel gebrochen, bamit fie im Berbft nicht auswandern tonnten nach dem warmen Suben, und jett bielt ber Morben fie feftgebannt in feinen dunkeln Gisgruben - und ber Marteur des Pavillons meinte, fie befänden sich wohl darin, und die Ralte sei ihnen gefund. Das ift aber nicht mahr, es ift Ginem nicht wohl, wenn man ohnmächtig in einem falten Pfuhl eingeterfert ift, fast eingefroren, und Ginem die Flugel gebrochen find, und man nicht fortfliegen fann nach bem iconen Guben, wo bie ichonen Blumen, wo die goldnen Sonnenlichter, wo die blauen Bergseen - Ach! auch mir erging es einst nicht viel beffer, und ich verftand die Qual diefer armen Schwäne; und als es gar immer buntler wurde, und die Sterne oben bell hervortraten, diefelben Sterne, die einft in iconnen Commernachten fo

liebeheiß mit ben Schwänen gebuhlt, jest aber so winterfalt, so frostig klar und fast verhöhnend auf sie herabblickten — wohl begriff ich jest, baß die Sterne keine liebende, mitfühlende Befen sind, sonbern nur glänzende Täuschungen ber Racht, ewige Trugbilder in einem erträumten himmel, goldne Lügen im bunkelblauen Richts — —

## Rapitel V.

Babrend ich bas vorige Ravitel binfdrieb. bacht' ich unwillfürlich an gang etwas Anberes. Ein altes Lied fummte mir beftanbig im Gebachtnis, und Bilber und Gebanten verwirrten fich aufe unleiblichfte; ich mag wollen ober nicht, ich muß von jenem Liebe fprechen. Bielleicht auch gebort es bieber und es brangt fich mit Recht in mein Geschreibsel binein. Ba, ich fange jett fogar an es zu versteben, und ich verstebe jest auch ben verdüsterten Con, womit ber Rlas Hinrichson es fang; er war ein Butlander und biente bei uns als Pferbetnecht. Er fang es noch ben Abend vorber, ebe er fich in unserem Stall erhentte. Bei bem Refrain: "Schau bich um, Berr Bonveb!" lachte er manchmal gar bitterlich; bie Pferbe wieberten babei febr angftvoll, und ber hofbund bellte, als stürbe Semand. Es ist das altdänische Lied von dem Herrn Bonved, der in der Welt ausreitet und sich so lange darin herumschlägt, dis man seine Fragen beantwortet, und der endlich, wenn alle seine Räthsel gelöst sind, gar verstrießlich nach Hause reitet. Die Harfe klingt von Ansang dis zu Ende. Was sang er im Ansang? was sang er am Ende? Ich hab' oft darüber nachgedacht. Alas Hinrichson's Stimme war manchmal thränenweich, wenn er das Lied ansing, und wurde allmählig rauh und grollend wie das Meer, wenn ein Sturm heranzieht. Es beginnt:

Herr Bonved fitt im Kammerlein, Er schlägt die Goldharf' an so rein, Er schlägt die Goldharf' unterm Kleid, Da komnut seine Mutter gegangen herein. Schau dich um, herr Bonved!

Das war seine Mutter Abelin, die Königin, die spricht zu ihm: Mein junger Sohn, lass Andere die Harse spielen, gürt um das Schwert, besteige dein Ross, reit aus, versuche deinen Muth, tämpfe und ringe, schau dich um in der Welt, schau dich um, Herr Bonved! Und

Herr Bonved bindet sein Schwert an die Seite, Ihn lüstet mit Kämpfern zu streiten. So wunderlich ist seine Fahrt: Gar keinen Mann er brauf gewahrt. Schau dich um, Herr Bonved!

Sein Helm war blinkenb, Sein Sporn war klingenb, Sein Roß war fpringenb, Selbst ber Herr war so schwingenb. Schan bich um, Herr Bonveb!

Ritt einen Tag, ritt brei barnach, Doch nimmer eine Stadt er sah; Eia, sagte der junge Mann, Ist leine Stadt in diesem Land? Schau dich um, Herr Bonved!

Er ritt wohl auf bem Weg bahin, herr Thule Bang begegnet' ihm, herr Thule mit seinen Söhnen zumal, Die waren gute Ritter all'.

Schau bich um, herr Bonbeb!

Mein jüngster Sohn, hor' du mein Wort: Den Harnisch tausch mit mir sofort, Unter uns tauschen wir das Paugerkleid, Eh' wir schlagen diesen Helden frei. Schau dich um, herr Bonbeb!

Herr Bonved reißt sein Schwert von der Seite, Es lustet ihn mit Kampfern zu streiten; Erst schlägt er den Herren Thule selbst, Darnach all' seine Sohne zwöls. Schau dich um, Herr Bonved!

Herr Bonved bindet sein Schwert an bie Seite, es luftet ihn weiter auszureiten. Da kommt er zu bem Weibmann und verlangt von ihm die Hälfte seiner Zagdbeute; Der aber will nicht theilen, und muß mit ihm kampfen, und wird erschlagen. Und

Herr Bonved bindet sein Schwert an die Seite, Ihn lüstet weiter auszureiten; Zum großen Berge der Held hinreit't, Sieht, wie der Hirt das Bieh da treibt. Schau dich um, Herr Bonved! Und hör du, Hirte, sag du mir: West ist das Bieh, das du treibst vor bir? Und was ist runder als ein Rad? Bo wird getrunken fröhliche Weihnacht? Schau dich um, Herr Bonved!

Sag: wo steht ber Fisch in ber Fluth? Und wo ist der rothe Bogel gut? Wo mischet man den besten Wein? Wo trinkt Bidrich mit den Kämpfern sein? Schau dich um, Herr Bonved!

Da faß ber Hirt, so still sein Mund, Davon er gar Nichts sagen kunnt' Er schlug nach ihm mit der Zunge, Da siel heraus Leber und Lunge. Schau dich um, Herr Bonved!

lind er kommt zu einer anderen Herde, und da sitt wieder ein Hirt, an den er seine Fragen richtet. Dieser aber giebt ihm Bescheid, und Herr Bonved nimmt einen Goldring und stedt ihn dem Hirten an den Arm. Dann reitet er weiter und kommt zu Tyge Rold, und erschlägt ihn mitsammt seinen zwölf Söbnen. Und wieder

Er warf herum sein Pferb, Herr Bonved ber junge Sbelherr; Er that über Berg' und Thale dringen, Doch tonnt' er Niemand zur Rebe bringen. Schan dich um, Herr Bonveb!

So tam er zu ber britten Schar. Da faß ein Hirt mit filbernem Haar Hör bu, guter Hirte mit beiner Herb', Du giebst mir gewißlich Antwort werth. Schau bich um, Herr Bonved!

Was ist runder als ein Rad? Wo wird getrunken die beste Weihnacht? Wo geht die Sonne zu ihrem Sit? Und wo ruhn eines todten Mannes Füß'? Schau dich um, Herr Bonved!

Was füllet aus alle Thale? Was Neibet am besten im Königssaale? Was ruft lauter als der Kranich fann? Und was ist weißer als ein Schwan? Schau bich um, herr Bonved! Wer trägt den Bart auf seinem Rud'? Wer trägt die Nas' unter seinem Kinn? Als ein Riegel was ist schwärzer noch mehr? Und was ist rascher als ein Reh? Schau dich um, Herr Bonved!

Bo ist die allerbreiteste Brūd'? Bas ist am meisten zuwider des Menschen Blid? Bo wird gefunden der höchste Gang? Bo wird getrunken der kalteste Trank? Schau dich um, Herr Bonved!

"Die Sonn' ift runder als ein Rad, Im Himmel begeht man die frohliche Weihnacht, Gen Westen geht die Sonne zu ihrem Sitz. Gen Osten ruhn eines todten Mannes Füß'." Schau dich um, Herr Bonved!

"Der Schnee füllt aus alle Thale, Am herrlichsten Neibet der Muth im Saalc, Der Donner ruft lauter als der Kranich kann. Und Engel sind weißer als der Schwan." Schau dich um, herr Bonved! "Der Riebit trägt ben Bart in bem Nacen sein, Der Bar hat die Nass unterm Kinn allein, Die Sünde schwärzer ist als ein Riegel noch mehr, Und der Gedanke rascher als ein Reh." Schan dich um, Herr Vonved!

"Das Eis macht die allerbreiteste Brūd', Die Kröt' ist am meisten zuwider des Menschen Blid, Zum Paradies geht der höchste Gang, Da unten da trinkt man den kaltesten Trank." Schau dich um, Herr Bonved!

"Weisen Spruch und Rath hast du nun hier, So wie ich ihn habe gegeben dir." Nun hab' ich so gutes Bertrauen auf dich, Biel' Kämpfer zu sinden bescheibest du mich. Schau dich um, Herr Bonveb!

"Ich weif' dich zu der Sonderburg, Da trinken die Helden den Meth ohne Sorg', Dort findest du viel' Kämpfer und Rittersleut', Die können viel gut sich wehren im Streit." Schau dich um, Herr Bouved! Er zog einen Goldring von der Hand, Der wog wahl fünfzehn goldne Pfund; Den that er bem alten hirten reichen, Beil er ihm durft' die Helden anzeigen. Schau dich um, herr Bonved!

Und er reitet ein in die Burg, und er erschlägt zuerft ben Randulf, hernach ben Strandulf,

Er schlug ben starten Ege Unber, Er schlug ben Ege Karl, seinen Bruder, So schlug er in die Kreuz und Quer, Er schlug die Feinde vor sich her. Schau dich um, herr Bonveb!

Derr Bonved ftedt fein Schwert in die Scheide, Er bentt noch weiter fort zu reiten. Er findet ba in der wilben Mart Einen Rampfer, und Der war viel ftert. Schan bich um, herr Bonved! Sag mir, du ebler Ritter gut: Bo steht der Fisch in der Fluth? Bo wird geschenkt der beste Wein? Und wo trinkt Bibrich mit den Kämpfern sein? Schau dich um, Herr Bonved!

"In Often steht ber Fifch in ber Fluth, Im Rorben wirb getrunken ber Wein fo gut, In Salland finbst bu Bibrich baheim Mit Kampfern und vielen Gefellen sein." Schau bich um, herr Bonved!

Bon ber Bruft Bonved einen Goldring nahm, Den stedt er bem Kämpfer an seinen Arm: Sag, du wärst der letzte Mann, Der Gold vom Herrn Bonved gewann. Schau bich um, herr Bonved!

herr Bonved vor die hohe Zinne that reiten, Bat die Wächter, ihn hineinzuleiten; Als aber Keiner heraus zu ihm ging, Da sprang er über die Mauer dahin. Schau dich um, herr Bonved! Sein Roß an einen Strid er band, Darauf er sich zur Burgstube gewandt; Er setzte sich oben an die Tasel sofort, Dazu sprach er kein einziges Wort. Schau dich um, Herr Bonved!

Er aß, er trank, nahm Speife sich, Den König fragt' er barum nicht; — Gar nimmer bin ich ausgefahren, Wo so viel' verfluchte Zungen waren. Schau bich um, Herr Bonveb!

Der König sprach zu ben Kämpfern sein: "Der tolle Geselle nuß gebunden sein; Bindet ihr den fremden Gast nicht fest, So dienet ihr mir nicht aufs best'."
Schau bich um, herr Bonved!

Nimm du fünf, nimm du zwanzig auch bazu, Und komm zum Spiel du felbst herzu! Einen Hurensohn, so nenn' ich bich, Außer du bindest mich.

Schau bich um, Berr Bonveb!

König Esmer, mein lieber Bater, Und ftolz Abelin, meine Mutter, Haben mir gegeben bas ftrenge Berbot, Mit 'nem Schall nicht zu verzehren mein Gold. Schan dich um, Herr Bonved!

"Bar Esmer, ber König, bein Bater Und Frau Abelin beine liebe Mutter, So bist du herr Bonved, ein Kämpfer schön, Dazu meiner liebsten Schwester Sohn." Schau bich um, herr Bonved!

"herr Bonved, willst du bleiben bei mir, Beibes Ruhm und Ehre foll werden bir, Und willst du zu Land ausfahren, Meine Ritter follen dich bewahren." Schau dich um, herr Bonveb!

"Mein Gold foll werden für dich gespart, Benn du willft halten beine Heimfahrt." Doch Das zu thun lustet ihn nicht, Er wollt' fahren zu seiner Mutter zurud. Schau dich um, herr Bonved! Herr Bonved ritt auf dem Weg dahin, Er war so gram in seinem Sinn; Und als er zur Burg geritten kam, Da standen zwölf Zauberweiber daran. Schau dich um, Herr Bonved!

Standen mit Roden und Spindeln vor ihm, Schlugen ihn übers weiße Schienbein hin; Herr Bonved mit seinem Roß herumbringt, Die zwölf Zauberweiber schlägt er in einen Ring. Schau dich um, herr Bonved!

Schlägt die Zauberweiber, die stehen da, Sie finden bei ihm so kleinen Rath. Seine Mutter genießt dasselbe Glüd. Er haut sie in fünftausend Stüd'. Schau dich um, herr Bonved!

So geht er in den Saal hinein, Er ifft, und trinkt den klaren Wein, Dann schlägt er die Goldharf' so lang', Daß springen entzwei alle die Strang' Schau dich um, Herr Bonved!

## Rapitel VL

Es war aber ein gar lieblicher Frühlingstag, als ich zum erstenmal die Stadt Hamburg verlassen. Noch sehe ich, wie im Hasen die goldnen Sonnenlichter auf die betheerten Schiffsbäuche spielen, und ich höre noch das heitre, langhingsfungene Hoiho! der Matrosen. So ein Hasen im Frühling hat überdies die freundlichste Ahnslichteit mit dem Gemüth eines Fünglings, der zum erstenmal in die Welt geht, sich zum erstenmal auf die hohe See des Lebens hinauswagt — noch sind alle seine Gedanken buntbewimpelt, Übermuth schwellt alle Segel seiner Wünsche, hoiho!

— aber bald erheben sich die Stürme, der Horizont verdüstert sich, die Windsbraut heult, die Blanken krachen, die Wellen zerbrechen das Steuer.

and bas arme Schiff zerschellt an romantischen Alippen ober strandet auf seicht prosaischem Sand — ober vielleicht morsch und gebrochen, mit gefapptem Mast, ohne ein einziges Anter der Hoffsnung, gelangt es wieder heim in den alteu Hafen, und vermodert dort, abgetakelt kläglich, als elendes Wrad!

Aber es giebt auch Menschen, die nicht mit gewöhnlichen Schiffen verglichen werben dürfen, sondern mit Dampfschiffen. Diese tragen ein dunkles Feuer in der Bruft, und sie fahren gegen Bind und Wetter — ihre Rauchslagge flattert wie der schwarze Federbusch des nächtlichen Reiters, ihre Zackenräder sind wie kolossale Pfundsporen, womit sie das Meer in die Bellenrippen stacheln, und das widerspenftig schäumende Element muß ihrem Willen gehorchen wie ein Ross — aber sehr oft platt der Ressel, und der innere Brand verzehrt uns.

Doch ich will mich aus der Metapher wieder herausziehn und auf ein wirkliches Schiff setzen, welches von Hamburg nach Amsterdam fährt. Es war ein schwedisches Fahrzeug, hatte außer dem Helden dieser Blätter auch Eisenbarren geladen, und sollte wahrscheinlich als Rückfracht eine Ladung Stocksische nach Hamburg oder Eulen nach Ather bringen.

Die Ufergegenden der Elbe find wunderlieblich, besonders hinter Altona, bei Rainville. Unfern
liegt Rlopstod begraben. Ich tenne keine Gegend,
wo ein todter Dichter so gut begraben liegen kann
wie dort. Als lebendiger Dichter dort zu leben,
ist schon weit schwerer. Wie oft hab' ich dein
Grab besucht, Sänger des Messias, der du so
rührend wahr die Leiden Sesu besungen! Du hast
aber auch lang' genug auf der Königstraße hinter
dem Jungsernstieg gewohnt, um zu wissen, wie
Fropheten gekreuzigt werden.

Den zweiten Tag gelangten wir nach Enxhaven, welches eine hamburgische Kolonie. Die Einwohner sind Unterthanen der Republik und haben es sehr gut. Wenn sie im Winter frieren, werden ihnen aus Hamburg wollene Decken geschickt, und in allzuheißen Sommertagen schickt man ihnen auch Limonade. Als Prokonsul residiert dort ein hoch- oder wohlweiser Senator. Er hat jährlich ein Einkommen von 20,000 Mark und regiert über 5000 Seclen. Es ist dort auch ein Seebad, welches vor anderen Seebädern den Bortheil bietet, daß es zu gleicher Zeit ein Elbbad ist. Ein großer Damm, worauf man spazieren gehen kann, sührt nach Rigebüttel, welches ebenkalls zu Euxhaven gehört. Das Wort kommt aus bem Phonicifchen; die Borte "Rige" und "Buttel" beigen auf Phonicifch: "Mundung ber Elbe." Manche Siftorifer behaupten, Rarl ber Groke babe Hamburg nur erweitert, bie Bbonicier aber batten hamburg und Altona gegründet, und amar zu berfelben Beit, ale Sobom und Gomorrha ju Grunde gingen. Bielleicht baben fich Aluchtlinge aus biefen Stabten nach ber Mündung der Elbe gerettet. Dan bat zwischen ber Fuhlentwiete und ber Raffemacherei einige alte Mungen ausgegraben, bie noch unter der Regierung von Bera XVI. und Byrfa X. gefchlagen worden. Nach meiner Meinung ift hamburg bas alte Tharfis, wober Salomo gange Schiffelabungen voll Gold, Silber, Elfenbein, Pfauen und Affen erhalten bat. Salomo, nämlich ber Ronig von Buda und Ifrael, batte immer eine befondere Liebhaberei für Gold und Affen.

Unvergestlich bleibt mir diese erste Seereise. Meine alte Großmuhme hatte mit so viele Wassersmärchen erzählt, die jett alle wieder in meinem Gedächtnis aufblühten. Ich konnte ganze Stunden lang auf dem Berbede sigen und an die alten Geschichten denken, und wenn die Wellen murmelten, glaubte ich die Großmuhme sprechen zu hören. Benn ich die Augen schloß, dann sah ich sie wieder

leibhaftig vor mir figen, mit dem einzigen Zahn in dem Munde, und haftig bewegte fie wieder die Lippen, und erzählte die Geschichte vom fliegenden Hollander.

Ich hatte gern die Meernigen gesehen, die auf weißen Rlippen figen und ihr grunes Haar tammen; aber ich konnte fie nur fingen hören.

Wie angestrengt ich auch manchmal in die klare See hinabschaute, so konnte ich doch nicht die versunkenen Städte sehen, worin die Menschen, in allerlei Fischgestalten verwünscht, ein tieses, wundertieses Wasserleben führen. Es heißt, die Lachse und alte Rochen sitzen dort, wie Damen geputzt, am Fenster und fächern sich und guden hinad auf die Straße, wo Schellsische in Rathseherrentracht vorbeischwimmen, wo junge Modeheringe nach ihnen hinauflorgnieren, und wo Krabben, Hummer und sonstig niedriges Krebsvolk umherwimmelt. Ich habe aber nicht so tief hinabssehen können, und nur die Glocken hörte ich unten läuten.

In der Nacht sah ich mal ein großes Schiff mit ausgespannten blutrothen Segeln vorbeifahren, daß es aussah wie ein dunkler Riese in einem weiten Scharlachmantel. War Das der fliegende Hollander?

In Amsterdam aber, wo ich bald barauf anlangte, sah ich ihn leibhaftig selbst, den grauenhaften Mynheer, und zwar auf der Bühne. Bei dieser Gelegenheit, im Theater zu Amsterdam, ternte ich auch eine von jenen Nixen kennen, die ich auf dem Meere selbst vergeblich gesucht. Ich will ihr, weil sie gar zu lieblich war, ein besonderes Kapitel weihen.

## Kapitel VII.

Die Kabel von dem fliegenden Sollander ift euch gewife bekannt. Es ift die Beschichte von bem vermunichten Schiffe, bas nie in ben Safen gelangen tann, und jest icon feit undenklicher Zeit auf dem Meere berumfabrt. Begegnet es einem anderen Fahrzeuge, fo fommen Ginige von der unbeimlichen Mannschaft in einem Boote berangefahren, und bitten, ein Badet Bricfe gefälligft mitzunehmen. Diefe Briefe muß man an ben Maftbaum festnageln, fonft wiberfahrt dem Schiffe ein Unglud, besondere wenn feine Bibel an Bord oder fein Sufeisen am Fodmafte befindlich ift. Die Briefe find immer an Menfchen abreffiert, die man gar nicht fennt, ober die langft verftorben, fo bafe jumeilen ber fpate Entel einen Liebesbrief in Empfang nimmt, der an feine Urgrogmutter gerichtet

ift, die icon feit hundert Sabr' im Grabe liegt. Benes bolgerne Beipenft, jenes grauenhafte Schiff, führt seinen Namen von feinem Ravitan, einem Hollander, der einft bei allen Teufeln gefcworen, bafe er irgend ein Borgebirge, beffen Ramen mir entfallen, trot bes beftigften Sturms, ber eben webte, umichiffen wolle, und follte er anch bis zum innaften Tage fegeln muffen. Der Teufel bat ibn beim Wort gefafft, er muß bis jum jungften Tage auf bem Meere berumirren, es fei benn, daß er burch bie Treue eines Weibes erlöft werbe. Der Teufel, bumm wie er ift, glaubt nicht an Beibertreue, und erlaubte baber bem vermunichten Rapitan, alle fieben Babr' einmal ans Land gu fteigen und zu beirathen, und bei diefer Belegenbeit feine Erlöfung ju betreiben. Armer Sollander! Er ift oft frob genug, von der Che felbft wieder erlöft und feine Erlöferin los ju werden, und er begiebt fich bann wieder an Bord.

Auf diese Fabel gründete sich das Stück, das ich im Theater zu Amsterdam gesehen. Es sind wieder sieben Jahr' verstossen, der arme Hollander ist des endlosen Umberirrens müder als jemals, steigt ans Land, schließt Freundschaft mit einem schottischen Kaufmann, dem er begegnet, verlauft ihm Diamanten zu spottwohlseisem Preise, und

wie er bort, bafe fein Runde eine icone Tochter befitt, verlangt er fie gur Bemablin. Auch biefer Sandel wird abgefchloffen. Run feben wir bas haus bes Schotten: bas Dabcben erwartet ben Brautigam, jagen Bergens. Sie fcaut oft mit Webmuth nach einem großen verwitterten Bemalbe, welches in ber Stube bangt und einen schönen Mann in spanisch niederlaudischer Tracht barftellt; es ift ein altes Erbftud, und nach ber Ausfage ber Großmutter ift es ein getreues Ronterfei bes fliegenben Hollanders, wie man ibn por hundert Babr' in Schottland gefeben, jur Zeit König Wilhelm's von Oranien. Auch ist mit biefem Gemalbe eine überlieferte Barnung perfnüpft, bafe bie Frauen ber Familie fich bor bem Originale buten follten. Eben befebalb bat bas Dabchen von Rind auf fich die Buge bes gefahrlichen Mannes ins Berg geprägt. Wenn ber wirkliche fliegende Bollauber leibhaftig bereintritt, erfdridt bas Mabden; aber nicht aus Furcht. Auch Bener ift betroffen bei bem Anblid bes Bortraits. Als man ibm bebeutet, wen es vorftelle, weiß er jedoch jeden Argwobn von fich fern zu balten : er lacht über ben Aberglauben, er fpottelt felber über ben fliegenben Sollander, ben emigen Buben bes Oceans; jedoch unwillfürlich in einen

wehmüthigen Ton übergehend, schildert er, wie Mynheer auf der unermesslichen Wasserwüste die unerhörtesten Leiden erdulden müsse, wie sein Leib Nichts anders sei als ein Sarg von Fleisch, worin seine Seele sich langweilt, wie das Leben ihn von sich stößt und auch der Tod ihn abweist; gleich einer leeren Tonne, die sich die Wellen einander zuwerfen und sich spottend einander zurückwerfen, so werde der arme Holländer zwischen Tod und Leben hin und her geschleudert, keins von beiden wolle ihn behalten; sein Schmerz sei tief wie das Meer, worauf er herumschwimmt, sein Schiff sei ohne Anker und sein Perz ohne Hossinung.

Ich glaube, Dieses waren ungefähr die Worte, womit der Brautigam schließt. Die Braut betrachtet ihn ernsthaft, und wirft manchmal Seitenblicke nach seinem Konterfei. Es ist, als ob sie sein Geheimnis errathen habe, und wenn er nachher fragt: Katharina, willst du mir treu sein? antwortet sie entschlossen: Treu bis in den Tod.

Bei diefer Stelle, erinnere ich mich, hörte ich lachen, und diefes Lachen tam nicht von unten aus der Hölle, sondern von oben, vom Paradiese. Als ich hinaufschaute, erblickte ich eine wundersschöne Eva, die mich mit ihren großen blauen Augen verführerisch ansah. Ihr Arm hing über

ber Balerie berab, und in der Band bielt fie einen Abfel, ober vielmebr eine Apfelfine. Statt mir aber fpmbolifc die Balfte anzubieten, marf fie mir bloß metaphorisch die Schalen auf den Ropf. War es Absicht ober Zufall? Das wollte ich miffen. 3ch mar aber, ale ich ine Baradies binaufftieg, um die Befannticaft fortzuseten, nicht wenig befrembet, ein weißes fanftes Dabchen zu finden, eine überaus weiblich weiche Bestalt, nicht schmächtig, aber boch fruftallig gart, ein Bild bauslicher Bucht und begludender Boldfeligfeit. Dur um die linke Oberlippe zog fich Etwas, ober vielmehr ringelte fich Etwas wie bas Schwanzchen einer fortichlüpfenden Gibechie. Es mar ein gebeimnisvoller Rug, wie man ibn juft nicht bei ben reinen Engeln, aber auch nicht bei bafelichen Teufeln zu finden pflegt. Diefer Bug bedeutete meber bas Bute noch bas Boje, fondern blog ein ichlimmes Biffen; es ift ein Racheln, welches vergiftet worden von jenem Apfel der Ertenntnis, den der Mund genoffen. Wenn ich biefen Bug auf weichen, vollrofigen Dadchenlippen febe, dann fühl' ich in ben eignen Lippen ein frampfhaftes Buden, ein zudendes Berlangen jene Lippen zu fuffen; ce ift Bablverwandtichaft.

Ich flufterte daher dem schönen Madchen ins Ohr: Buffrow! ich will beinen Mund fuffen.

Bei Gott, Monheer, Das ift ein guter Gebante! war die Antwort, die haftig und mit entzudendem Bobllaut aus dem Bergen bervorklang.

Aber nein — bie ganze Geschichte, die ich hier zu erzählen dachte, und wozu der fliegende Hollander nur als Rahmen dienen follte, will ich jetzt unterdrücken. Ich räche mich dadurch an den Prüden, die dergleichen Geschichten mit Wonne einschlürfen, und bis an den Nabel, ja noch tieser, davon entzückt sind, und nachher den Erzähler schelten, und in Gesellschaft über ihn die Nase rümpfen, und ihn als unmoralisch verschreien. Es ist eine gute Geschichte, köftlich wie eingemachte Ananas, oder wie frischer Kaviar, oder wie Trüffel in Burgunder, und wäre eine angenehme Lektüre nach der Betstunde; aber aus Ranküne, zur Strase sur frühere Unbill, will ich sie unterdrücken. Ich mache daher hier einen langen Gedankenstrich

Dieser Strich bebeutet ein schwarzes Sofa, und barauf passierte die Geschichte, die ich nicht erzähle. Der Unschuldige muß mit dem Schulbigen leiden, und manche gute Seele schaut mich jetzt an mit einem bittenden Blick. Je nun, diesen Besseren will ich im Vertrauen gestehen, daß ich noch nie so wild gefüsst worden, wie von jener hollandischen Blondine, und daß Diese das Bor-

urtheil, welches ich bisber gegen blonde Saare und blane Augen begte, aufs flegreichfte gerftort bat. Best erft begriff ich, warum ein englischer Dichter jolde Damen mit gefrorenem Champagner vergliden bat. In der eifigen Sulle lauert der beißefte Extraft. Es giebt nichts Bifanteres als ber Rontraft jener außeren Ralte und ber inneren Gluth, bie baccbantisch emporlobert und ben glücklichen Beder unwiderstehlich berauscht. Sa, weit mehr als in Brünetten gehrt ber Sinnenbrand in manden icheinstillen Beiligenbildern mit goldenem Blorienhaar und blauen Himmelbaugen und frommen Liljenhanden. 3ch weiß eine Blondine aus einem ber beften niederlandischen Sanfer, die zuweilen ihr icones Schlofe am Bubberfee verließ, und intognito nach Amfterbam und bort ins Theater ging, Bebem, ber ihr gefiel, Apfelfinenichalen auf ben Ropf warf, zuweilen gar in Matrofenberbergen die muften Nachte zubrachte, eine bollandische Meffaline.

— Als ich ins Theater noch einmal zurücklehrte, kam ich eben zur letzten Scene bes Stücks, wo auf einer hohen Meerklippe das Weib des fliegenden Hollanders, die Frau fliegende Holsländerin, verzweiflungsvoll die Hände ringt, wähsrend auf dem Meere, auf dem Berdeck seines

unheimtichen Schiffes, ihr unglücklicher Gemahl zu schauen ist. Er liebt sie und will sie verlassen, um sie nicht ins Berberben zu ziehen, und er gesteht ihr sein grauenhaftes Schickal und den schreck-lichen Fluch, der auf ihm lastet. Sie aber ruft mit lauter Stimme: Ich war dir treu dis zu dieser Stunde, und ich weiß ein sicheres Mittel, wodurch ich dir meine Treue erhalte dies in den Tod!

Bei diesen Worten stürzt sich das treue Weib ins Meer, und nun ist auch die Berwünschung des sliegenden Hollanders zu Ende, er ist erlöst, und wir seben, wie das gespenstische Schiff in den Abgrund des Meeres versinkt.

Die Moral bes Studes ift für bie Frauen, bas sie sich in Acht nehmen muffen, keinen fliegenden Hollander zu heirathen; und wir Manner ersehen aus dicfem Stude, wie wir durch die Beisber im gunftigsten Falle zu Grunde gehn.

## Kapitel VIII.

Aber nicht bloß in Amsterdam baben die Botter fich gutigft bemubt, mein Borurtheil gegen Blonbinen zu zerftoren. Anch im übrigen Solland batte ich bas Blud, meine früheren Brrthumer zu berichtigen. 3ch will bei Leibe die Bollanderinnen nicht auf Rosten ber Damen anderer gander bervorftreichen. Bewahre mich ber Simmel por foldem Unrecht, welches von meiner Seite gugleich ber größte Undant mare. Bebes Land bat feine befonbere Ruche und feine besondere Beiblichkeiten, und bier ift Alles Geschmachfache. Der Gine liebt gebratene Subner, ber Andere gebratene Enten; mas mich betrifft, ich liebe gebratene Bubner und gebratene Enten und noch außerbem gebratene Banfc. bobem idealischen Standpunfte betrachtet. baben die Beiber überall eine gewiffe Abulichfeit

mit der Ruche des Landes. Sind die brittifchen Schonen nicht eben fo gefund, nahrhaft, folide, fonfistent, funftlos und doch fo vortrefflich wie Altenglands einfach gute Roft: Roftbeef, Sammelbraten, Budbing in flammendem Rognac, Gemufe in Baffer getocht, nebst zwei Saucen, movon die eine aus zerlaffener Butter befteht? Da lächelt fein Fritaffée, ba taufcht fein flatterndes Vol-au-vent, ba feufzt tein geiftreiches Ragout, ba tanbeln nicht jene taufendartig geftopften, gefottenen, aufgehupften, geröfteten, burchzuderten, pitanten, beflama= torifchen und fentimentalen Berichte, die wir bei einem frangofischen Reftaurant finden, und die mit ben iconen Frangofinnen felbst die größte Abn= lichkeit bieten! Merken wir boch nicht felten, bafe bei Diesen ebenfalls ber eigentliche Stoff nur als Rebenfache betrachtet wird, daß ber Braten felber manchmal weniger werth ift als die Sauce, bafs bier Beidmad, Grazie und Elegang bie Sauptfache find. Italiens gelbfette, leibenicaftgewürzte, bumoriftisch garnierte, aber boch fcmachtend idealische Ruche trägt gang ben Charafter ber italianischen Schönen. D, wie sehne ich mich manchmal nach ben lombarbifchen Stuffabos und Zampeltis, nach den Fegatellis, Tagliarinis und Broccolis bes holdseligen Tostana! Alles schwimmt in Di,

trage und zärtlich, und trillert Roffini's fuße Meslobien, und weint vor Zwiebelduft und Sehnsucht! Den Mataroni musst du aber mit den Fingern effen, und dann heißt er: Beatrice!

Nur gar zu oft benke ich an Italien, und am öftesten des Nachts. Borgestern träumte mir, ich befände mich in Italien und sei ein bunter Harslefin, und läge recht faulenzerisch unter einer Trauerweide. Die herabhängenden Zweige dieser Trauerweide waren aber lauter Makaroni, die mir lang und lieblich bis ins Maul hineinsielen; zwisschen diesem Laubwerk von Makaroni stossen ftatt Sonnenstrahlen lauter gelbe Butterströme, und endslich siel von oben herab ein weißer Regen von gesriebenem Parmesankase.

Ach! von geträumtem Makaroni wird man nicht fatt — Beatrice!

Bon der deutschen Küche kein Bort. Sie hat alle möglichen Tugenden und nur einen einzigen Fehler; ich sage aber nicht, welchen. Da giebt's gefühlvolles, jedoch unentschloffenes Backwert, verliebte Eierspeisen, tüchtige Dampfnubeln, Gemüthssuppe mit Gerste, Pfannkuchen mit Apfeln und Speck, tugendhafte Hausklöße, Sauerkohl — wohl Dem, der es verdauen kann!

Bas die holländische Küche betrifft, so untersscheitet sie sich von letterer erstens durch die Reinslickeit, zweitens durch die eigentliche Lederkeit. Besonders ist die Zubereitung der Fische undesschreibbar liebenswürdig. Rührend inniger und doch zugleich tiefsinnlicher Selleriedust. Selbstbeswusste Raivetät und Knoblauch. Tadelhaft jedoch ist es, daß sie Unterhosen von Flanell tragen; nicht die Fische, sondern die schönen Töchter des meerumspülten Hollands.

Aber zu Leyden, als ich antam, fand ich das Effen fürchterlich schlecht. Die Republik Hamburg hatte mich verwöhnt; ich muß die dortige Rüche nachträglich noch einmal loben, und bei dieser Gelegenheit preise ich noch einmal Hamburg's schöne Mädchen und Frauen. D ihr Götter! in den ersten vier Wochen, wie sehnte ich mich zurück nach den Rauchsleischlichkeiten und nach den Mockturteltauben Hammonia's! Ich schmachtete an Herz und Magen. Hätte sich nicht endlich die Frau Wirthin zur rothen Kuh in mich verliebt, ich wäre vor Sehnsucht gestorben.

Beil dir, Wirthin gur rothen Ruh!

Es war eine untersette Frau mit einem fehr großen runden Bauche und einem fehr kleinen runben Lopfe. Rothe Wängelein, blaue Augelein; Rosen und Beilchen. Stundenlang saßen wir beissammen im Garten, und tranken Thee aus echtschinesischen Borzellantassen. Es war ein schöner Garten, viereckige und dreieckige Beete, symmetrisch bestreut mit Goldsand, Zinnober und kleinen blansten Muscheln. Die Stämme der Bäume hübsch roth und blau angestrichen. Aupferne Käfige voll Kanarienvögel. Die kostbarsten Zwiebelgewächse in buntbemalten, glasierten Töpfen. Der Taxus allerliebst künstlich geschnitten, mancherlei Obelisten, Phramiden, Basen, auch Thiergestalten bilbend. Da stand ein aus Taxus geschnittener grüner Ochs, welcher mich fast eifersüchtig ansah, wenn ich sie umarmte, die holbe Wirthin zur rotben Kub.

Beil bir, Wirthin zur rothen Ruh!

Benn Myfrow ben Obertheil des Ropfes mit den friesischen Goldplatten umschildet, den Bauch mit ihrem buntgeblumten Damastrod eingepanzert, und die Arme mit der weißen Fülle ihrer Brabanter Spiten gar kostbar belastet hatte, dann sah sie aus wie eine fabelhafte chinesische Buppe, wie etwa die Göttin des Porzellans. Wenn ich alsbann in Begeisterung gerieth und sie auf beide Backen laut kuste, so blieb sie ganz porzellanig steif stehen und seufzte ganz porzellanig: Mynheer,

Mlle Tulpen bes Gartens ichienen bann mitgerührt und mitbewegt zu fein und ichienen mitzuseufzen: Manheer!

Diefes belifate Berbaltnis icaffte mir manden belifaten Biffen. Denn jede folde Liebesscene influencierte auf den Inhalt ber Eftorbe. welche mir die vortreffliche Wirthin alle Tage ins Baus ichidte. Meine Tifchgenoffen, feche andere Studenten, die auf meiner Stube mit mir aken. tonnten an der Zubereitung des Ralbsbratens ober bes Ochsenfilets jedesmal schmeden, wie febr fie mich liebte, die Frau Birthin jur rothen Rub. Wenn bas Effen einmal ichlecht mar, muffte ich viele bemuthige Spotteleien ertragen, und es bieß bann: Seht, wie ber Schnabelewopski miferabel ausfieht, wie gelb und runglicht fein Beficht, wie tagenjämmerlich feine Augen, ale wollte er fie fich aus dem Ropfe beraustogen, es ift tein Bunder, bafe unfere Wirthin feiner überbruffig wird und uns jest ichlechtes Effen icidt. Der man fagte auch: Um Gotteswillen, ber Schnabelewopefi wird täglich ichwächer und matter, und verliert am Ende gang bie Gunft unferer Birthin, und wir friegen bann immer ichlechtes Effen wie beut - wir muffen ibn tuchtig futtern, bamit er wieder ein feuriges Angere gewinnt. Und bann ftopften fie mir juft

die allerichlechteften Stude ine Maul, und notbiaten mich, übergebührlich viel Gellerie gu effen. Bab es aber magere Ruche mebrere Tage binter einander, bann murbe ich mit ben erufthaftesten Bitten befturmt, für befferes Effen ju forgen, bas Berg unferer Birthin aufe Reue gu entflammen, meine Bartlichkeit für fie ju erhöben, furg, mich fürs allgemeine Bobl aufzuopfern. In langen Reben murbe mir bann porgeftellt, wie ebel, wie berrlich es fei, menn Zemand für das Beil feiner Mitburger fich beroifd refigniert, aleich bem Regulus, welcher fich in eine alte vernagelte Tonne fteden liek, ober auch gleich bem Thefeus, welcher fich in die Boble bes Minotaure freiwillig begeben bat - und bann wurde ber Livius citiert und der Plutarch u. f. w. Auch follte ich bildlich gur Raceiferung gereigt werden, indem man jene Großtbaten auf die Baud zeichnete, und gwar mit arotesten Ansvielungen: benn ber Minotaur aus wie die rothe Rub auf bem wohlbefannten Birthebausschilde, und die farthaginienfische vernagelte Tonne fab aus wie meine Birthin felbit. Überbaupt batten iene undantbaren Menichen die außere Gestalt der vortrefflichen Frau gur beftanbigen Rielscheibe ibres Bites gemablt. Sie wflegten gewöhnlich ihre Figur aus Apfeln zusammen zu

feben ober aus Brotfrumen zu fneten. Gie nabmen bann ein fleines Apfelden, welches ber Ropf fein follte, festen biefes auf einen gang großen Apfel, welcher ben Bauch vorstellte, und biefer stand wieder auf zwei Rabuftochern, welche fich für Beine ausgaben. Sie formten auch mobl aus Brotfrumen bas Bild unferer Wirthin und fneteten bann ein gang mingiges Buppchen, welches mich felber vorstellen follte, und biefes festen fie bann auf die große Figur, und riffen dabei die ichlechteften Bergleiche. 3. B. der Gine bemerfte, die fleine Figur fei Sannibal, welcher über die Alpen fteigt. Gin Underer meinte bingegen, es fei Marius, welcher auf den Ruinen von Rartbago fist. Dem fei nun, wie ihm wolle, ware ich nicht manchmal über die Alpen gestiegen, ober batte ich mich nicht manchmal auf die Ruinen von Karthago gefett, fo murden meine Tischgenoffen beftanbig ichlechtes Effen befommen haben.

## Rapitel IX.

Benn ber Braten gang ichlecht mar, biebutierten wir über bie Erifteng Gottes. Der liebe Gott batte aber immer die Majoritat. Rur Drei von ber Tifchgenoffenschaft waren atheistisch gefinnt: aber auch Diefe liefen fith überreben, wenn wir wenigstens guten Ruse zum Deffert befamen. Der eifrigfte Deift mar ber fleine Simfon, und wenn er mit bem 'langen Ban Bitter über bie Exifteng Bottes bisputierte, wirde er zuweilen bochft argerlich, lief im Zimmer auf und ab und schrie beftandig: Das ift, bei Gott! nicht erlaubt. Der lange Ban Bitter, ein magerer Friese, beffen Seele jo rubig wie bas Baffer in einem bollanbischen Ranal, und beffen Borte fich rubig bingogen wie eine Treffcuite, bolte feine Argumente aus ber beutschen Philosophie, womit man fich bamals in

Lenden ftart beschäftigte. Er spottelte über die engen Ropfe, die dem lieben Bott eine Brivaterifteng zuschreiben, er beschuldigte fie fogar ber Blaspbemie, indem fie Gott mit Weisheit, Gerechtigfeit, Liebe und abulichen menfchlichen Gigenschaften perfaben, die fich gar nicht für ibn schickten; benn Diefe Gigenschaften feien gewiffermaßen die Regation von menschlichen Gebrechen, ba wir fie nur ale Gegensat zu menschlicher Dummheit, Ungerechtigfeit und Safs aufgefafft haben. Wenn aber Ban Bitter jeine eigenen pantheiftischen Unfichten entwickelte, fo trat der dide Fichteaner, ein gewiffer Dricksen aus Utrecht, gegen ihn auf, und musste feinen vagen, in der Ratur verbreiteten, atso immer im Raume existierenden Gott geborig durchzubecheln, ja er behauptete, es fei Blasphemie, wenn man auch nur von einer Existeng Gottes spricht, indem "Eriftieren" ein Begriff fei, ber einen gemiffen Raum, furz etwas Substantielles voraussete. Ba, es fei Blasphemie, von Gott zu fagen: "Er ift;" bas reinfte Sein konne nicht ohne finnliche Beichrantung gebacht werben; wenn man Gott benten wolle, muffe man von aller Substang abstrabieren, man muffe ihn nicht benten ale eine Form ber Musbehnung, fondern als eine Ordnung der Begebenbeiten; Bott fei fein Sein, fondern ein reines

Sandeln, er fei nur Princip einer üverfinnlichen Beltorbnung.

Bei biefen Borten aber wurde ber fleine Simson immer gang wutbend, und lief noch toller im Rimmer berum, und ichrie noch lauter: D Gott! Gott! Das ift, bei Gott! nicht erlaubt, o Gott! 3d glaube, er batte ben biden Sichteaner geprugelt gur Ehre Gottes, wenn er nicht gar gu bunne Armchen hatte. Manchmal fturmte er auch wirtlich auf ihn los; bann aber nahm ber Dide bie beiden Armcben des fleinen Simfon, bielt ibn rubig feft, feste ibm fein Spftem gang rubig auseinander, obne die Bfeife aus bem Daunde zu nebmen, und blies ibm bann feine bunnen Argumente mitfammt bem bidften Tabatebampf ine Geficht, fo dafe ber Rleine faft erftidte por Rauch und Arger, und immer leifer und hilfeflebend wimmerte: D Gott! D Gott! Aber Der balf ibm nie, obaleich er Deffen eigene Sache verfocht.

Trot bieser göttlichen Indifferenz, trot diesem fast menschlichen Unbank Gottes, blieb ber kleine Simson doch ber beständige Champion des Deismus, und ich glaube, aus angeborener Neigung. Deun seine Bater gehörten zu dem auserwählten Bolke Gottes, einem Bolke, das Gott einst mit seiner besonderen Liebe protegiert, und das daber

bis auf diese Stunde eine gewisse Anhänglichseit für den lieben Gott bewahrt hat. Die Juden sind immer die gehorsamsten Deisten, namentlich Diesjenigen, welche, wie der kleine Simson, in der freien Stadt Frankfurt geboren sind. Diese können bei politischen Fragen so republikanisch als möglich denken, ja sich sogar sanskülottisch im Kothe wälzen; kommen aber religiöse Begriffe ins Spiel, dann bleiben sie unterthänige Rammerknechte ihres Beshovah, des alten Fetischs, der doch von ihrer ganzen Sippschaft Nichts mehr wissen will und sich zu einem gott-reinen Geift umtausen lassen.

Ich glaube, bieser gott-reine Geist, dieser Parvenü des Himmels, der jest so moralisch, so tosmopolitisch und universell gebildet ist, hegt ein geheimes Misswollen gegen die armen Zuden, die ihn noch in seiner ersten roben Gestalt gefannt haben, und ihn täglich in ihren Synagogen an seine ehemaligen obsturen Nationalverhältnisse ersinnern. Bielleicht will es der alte Herr gar nicht mehr wissen, dass er palästinischen Ursprungs und einst der Gott Abraham's, Isaat's und Satob's gewesen und damals Jehovah geheißen hat.

#### gapitel X.

Mit bem fleinen Simfon batte ich an Lepben febr vielen Umgang, und er wird in diefen Dentblattern noch oft erwähnt werden. Außer ihm fab ich am öfteften einen Anderen meiner Tifcaenoffen. ben jungen Ban Debeulen; ich tonnte gange Stunden lang fein fcones Geficht betrachten und babei an feine Schwefter benten, die ich nie gefeben, und movon ich nur wuffte, bafs fie bie fconfte Kenu im Baterland sei. Ban Moeulen war ebenfalls ein icones Menfchenbild, ein Apollo, aber fein Apollo von Marmor, jondern viel ther von Rafe. Er war ber vollenbetfte Bollanbet, ben ich je geseben. Ein fonderbares Gemifc von Denth und Bhlegma. Als et einft im Raffebaufe einen Irlander fo febr ergurnt, bafe Diefer eine Biftole auf ibn loebrudte und, ftatt ibn ju treffen, ibm

nur die irdene Pfeife nom Munde wegschose, da blieb Ban Moenlen's Gesicht so bewegungslos wie Rase, und im gleichgültig ruhigsten Tone rief er: San, e nüe Piep! Fatal mar mir an ihm sein Lächeln; benn alsbann zeigte er eine Reihe ganz Neiner meißer Zähnchen, die eher wie Fischgräte aussahen. Auch misstiel mir, das er große galbene Ohrringe trug. Er hatte die sonderbare Gewohnheit, alle Tage in seiner Wohnung die Aufstellung der Möbeln zu verändern, und wenn man zu ihm kam, sand man ihn entweder beschäftigt, die Kommode au die Stelle des Bettes, oder deu Schreibtisch an die Stelle des Sosas zu setzen.

Der kleine Simson bildete in dieser Beziehung den äugstlichsten Gegensatz. Er konnte nicht leiden, daß man in seinem Zimmer das Mindeste verrudte; er wurde sichtbar unruhig, wenn man dort auch nur das Mindeste, sei es auch nur eine Lichtschere, zur Hand nahm. Alles musste liegen bleiben, wie es lag. Denn seine Möhel und sonstigen Effekten dienten ihm als Hilfsmittel, nach den Borschriften der Mnemonik allerlei historische Daten oder philosophische Sätze in seinem Gedächtnisse zu sirieren. Als einst die Hausmagd in seiner Abwessnheit einen alten Kasten aus seinem Zimmer jortgeschafft und seine Hemde und Strümpse aus ter Commode genommen, um fie waschen zu laffen; ba war er untröstlich, als er nach Hause fam, und er bebeuptete, er wiffe jett gar Richts mehr von ber affprischen Geschichte, und alle seine Beweise für die Unsterbiichkeit der Seele, die er so mühfam in ben verschiedenen Schubladen ganz spftematisch geordnet, seien jett in die Basche gegeben.

Bu den Originalen, die ich in Lenden fennen gelernt, gebort auch Monbeer Ban ber Biffen, ein Better Ban Moeulen's, ber mich bei ihm eingeführt. Er mar Brofeffor ber Theologie an ber Univerfitat, und ich borte bei ibm bas bobe Lieb Salomonis und die Offenbarung Bobannis. mar ein fconer, blubender Mann, etwa fünfundbreifig Sabr' alt, und auf bem Ratbeber febr ernft und gefett. Ale ich ibn aber einft besuchen wollte, und in feinem Bobngimmer Riemanden fand, fab ich durch die halbgeöffnete Thur eines Seitenfatinette ein gar merfwurbiges Schaufpiel. Diefes Rabinett war halb dinefisch, halb pompabourisch verziert: an ben Banten golbig icillernbe Das maittapeten: auf bem Boben ber foftbarfte perfifche Teppich; überall wunderliche Borgellanbagoben, Spielfachen von Perlmutter, Blumen, Strauffebern und Edelfteine; die Seffel von rothem Sammet mit Goldtrodbeln, und barunter ein befonders

erböbter Seifel, ber wie ein Thron ausfab, und worauf ein fleines Mabchen faß, bas etwa brei Babr' alt fein mochte, und in blauem filbergeftidten Atlas, jedoch febr altfrantisch, gefleidet mar, und in ber einen Band, gleich einem Scepter, einen bunten Bfauenwebel und in ber andern einen melfen Lorberfrang emporbielt. Bor ibr aber auf bem Boben malgten fich Monbeer Ban ber Biffen, fein Heiner Mobr, fein Budel und fein Affe. Diefe Bier gauften fich und biffen fich unter einander, mabrend das Rind und ber grune Bapagei, welcher auf ber Stange fag, beständig Bravo! riefen. End. lich erhob fich Monbeer vom Boden, fniete vor bem Rinde nieder, rubmte in einer cruftbaften lateinischen Rebe ben Muth, womit er feine Feinde belampft und beftegt, ließ fich von ber Rleinen ben melten Lorberfrang auf bas Baupt feten, - und Bravo! Bravo! rief bas Rind und ber Bavagei und ich, welcher jest ins Bimmer trat.

Mynheer schien etwas beftürzt, baß ich ihn in seinen Bunberlichkeiten überrascht. Diese, wie man mir später sagte, trieb er alle Tage; alle Tage bestegte er den Mohr, den Pudel und den Affen; alle Tage ließ er sich belorberen von dem kleinen Mädchen, welches nicht sein eignes Lind, sondern ein Findling aus dem Baisenhause von Amsterdam war.

## Aapitel XL

Das Haus, worin ich zu Lenden logierte, bewohnte einst Jan Steen, der große Jan Steen,
den ich für eben so groß halte wie Raphael. Auch
als religiöser Maler war Jan eben so groß, und
Das wird man einst ganz klar einsehen, wenn die Religion des Schmerzes erloschen ist, und die Religion der Frende den trüben Flor von den Rosenbüschen dieser Erde fortreißt, und die Rachtigallen
endlich ihre lang' verheimlichten Entzüchungen hervorjauchzen dürfen.

Aber keine Nachtigall wird je so heiter und jubelnd singen, wie San Steen gemalt hat. Reiner hat so tief wie er begriffen, dass auf dieser Erde ewig Kirmes sein sollte; er begriff, dass unser Leben nur ein farbiger Luss Gottes sei, und er wuffte, das ber beilige Geift fich am herrlichften offenbart im Licht und Lachen.

Sein Auge facte ins Licht hinein, und bas Licht spiegelte fich in seinem lachenden Ange.

Und San blieb immer ein gutes, liebes Kind. Als ber alte strenge Praditant von Lenden sich neben ihm an den Herd setze, und eine lange Vermahnung hielt über sein fröhliches Leben, seinen lachend unchristlichen Wandel, seine Trunkliebe, seine ungeregelte Wirthschaft und seine verstockte Lustigseit, da hat Jan ihm zwei Stunden lang ganz ruhig zugehört und er verrieth nicht die mindeste Ungeduld über die lange Straspredigt, und nur einmal unterbrach er sie mit den Worten: "Ja, Domine, die Beleuchtung wäre dann viel besser, ja ich bitte Euch, Domine, breht Euren Stuhl ein klein wenig dem Kamine zu, damit die Flamme ihren rothen Schein über Euer ganzes Gesicht wirft und der übrige Körper im Schatten bleibt — —"

Der Domine stand wüthend auf und ging bavon. Ban aber griff sogleich nach der Palette, und malte den alten strengen Herrn, ganz wie er ihm in jener Strafpredigtpositur, ohne es zu ahnen, Modell gesessen. Das Bild ift vortrefflich und hing in meinem Schlafzimmer zu Lepben.

Racbem ich in Holland fo viele Bilber von Ban Steen gefeben, ift mir, ale tennte ich bas gange Leben bes Mannes. Ba, ich tenne feine fammtliche Sippfchaft, feine Frau, feine Rinber, feine Mutter, alle feine Bettern, feine Sausfeinde und fonftige Angeborigen, ja, ich fenne fie von Angeficht zu Angeficht. Grufen une boch diefe Gefichter aus allen feinen Bemalben bervor, und eine Sammlung berfelben mare eine Biographie bes Malers. Er hat oft mit einem einzigen Binselftrich bie tiefften Beheimniffe feiner Seele barin eingezeichnet. So glaube ich, seine Frau bat ibm allzu oft Borwürfe gemacht über fein vieles Trinfen. Denn auf bem Gemalbe, welches bas Bobnenfeft vorftellt, und wo Ban mit feiner gangen Familie gu Tifche fist, da feben wir feine Frau mit einem gar grogen Weintrug in ber Sand, und ihre Augen leuchten wie die einer Bacchantin. 3ch bin aber überzeugt, die gute Frau bat nie zuviel Wein genoffen, und ber Schalf bat uns weiß machen wollen, nicht er, sondern feine Frau liebe ben Trunt. Desshalb lacht er befto veranugter aus bem Bilbe bervor. Er ift gludlich: er fitt in ber Ditte ber Seinigen; fein Göbnchen ift Bohnentonig und fteht mit ber Rrone von Flittergold auf einem Stuble; feine alte Mutter, in ihren Befichtsfalten bas feliafte

Schmunzeln, trägt das jüngste Entelchen auf dem Arm; die Musikanten spielen ihre närrisch lustigsten Hopfamelodieen; und die sparsam bedächtige, ökonomisch schmollende Hausfrau ist bei der ganzen Nachwelt in den Berdacht hineingemalt, als sei sie besoffen.

Bie oft, in meiner Bobnung ju Lepben, tonnte ich mich ganze Stunden lang in Die banslichen Scenen gurudbenten, bie ber vortreffliche San bort erlebt und erlitten baben muffte. Mande mal glaubte ich, ich fabe ibn leibhaftig felber an feiner Staffelei figen, bann und wann nach bem großen Bentelfrug greifen, "überlegen und babei trinken, und bann wieder trinken ohne ju überlegen." Das war fein trübtatbolifder Sput, fondern ein modern beller Beift der Freude, ber nach bem Tobe noch fein altes Atelier befucht, um luftige Bilber zu malen und zu trinken. Rur folche Befpenfter werden unfere Nachfommen zuweilen ichquen, am lichten Tage, während die Sonne burch bie blanken Fenfter icaut, und bom Thurme berab feine ichwarz bumpfe Bloden, fonbern rothjauchgenbe Trompetentone bie liebliche Mittaaftunde aufündigen.

Die Erinnerung an San Steen mar aber bas Befte, ober violmehr bas einzig Gute an meiner

Bobunna au Lepden. Ohne diefen gemittbiichen Reig batte ich darin teine acht Tage ansgehalten. Das Augere bes Baufes war elend und Mäglich und marrifd. gang unbollandifd. Das buntle moriche haus ftand bicht am Baffer, und wenn man an ber anderen Seite bes Ranale porbeiging, glaubte man eine atte Bere ju feben, die fich in einem glanzenben Zauberspiegel betrachtete. dem Dache ftanden immer ein baar Storche, wie auf allen hollandifchen Dachern. Reben mir logierte bie Rub, beren Mild ich bes Morgens trant, und unter meinem Fenfter war ein Subnerfteig. Deine gefiederten Rachbarinnen lieferten gute Gier; aber ba ich immer, ebe fie beren zur Welt brachten, ein langes Gadern, gleichsam bie langweilige Borrebe ju ben Giern, anboren muffte, fo murbe mir ber Genufe berfelben giemlich verleibet. Bu ben Unannehmlichfeiten meiner Wohnung gehörten aber awei der fatalften Diffftande: erftens das Biolinfpielen, womit man meine Obren mabrend bes Tages beläftigte, und bann bie Storungen bes Rachte, wenn meine Birthin ihren armen Dann mit ibrer fonderbaren Giferfucht verfolgte.

Wer das Berhaltnis meines Sauswirths zu meiner Frau Wirthin temen lernen wollte, brauchte nur Beibe zu boren, wenn fie mit einander Mufit

machten. Der Mann fpielte bas Bioloncello, und bie Frau fvielte bas fogenannte Biolon b'Amour: aber fie bieft nie Tempo, und war bem Manne immer einen Taft voraus, und muffte ibrem unafücklichen Inftrumente bie grellfeinften Reiflaute abzugualen: wenn bas Cello brummte und bie Bioline greinte, glaubte man ein gantenbes Chepaar zu boren. Auch spielte die Frau noch immer weiter, wenn ber Dann langft fertig mar, bafe es ichien, ale wollte fie bas lette Wort behalten. Es mar ein großes, aber febr mageres Beib, Nichts als Saut und Anochen, ein Maul, worin einige faliche Babne flapperten, eine furge Stirn, fast gar fein Rinn und eine befto langere Rafe. beren Spite wie ein Schnabel fich berabzog, und womit fie zuweilen, wenn fie Bioline fpielte, ben Ton einer Saite ju bampfen fcbien.

Mein Hauswirth war etwa fünfzig Sahr' alt und ein Mann von sehr dünnen Beinen, abgezehrt bleichem Antlitz und ganz kleinen grünen Anglein, womit er beständig blinzelte, wie eine Schildwache, welcher die Sonne ins Gesicht scheint. Er war seines Gewerbes ein Bruchbandmacher und seiner Retigion nach ein Wiedertäufer. Er las sehr fleißig in der Bibel. Diese Lekture schlich sich in seine nächtlichen Träume, und mit blinzelnden

Auglein ergablte er feiner Frau bes. Dtorgens beim Raffe, wie er wieber bochbegnadigt worden, wie bie beiligften Berfonen ibn ibres Befpraches gewürdigt, wie er fogar mit ber allerbochft beiligen Dajeftat Bebovah's verkebrt, und wie alle Frauen des alten Teftamentes ihn mit ber freundlichften und gartlichften Aufmerkfamkeit behandelt. Letterer Umftand mar meiner Sauswirthin gar nicht lieb, und nicht felten bezeugte fie die eifersuchtigfte Difflaune über ibres Mannes nächtlichen Umgang mit den Beibern bes alten Testamentes. Bare es noch, fagte fie, bie feusche Mutter Maria, ober bie alte Marthe, ober auch meinethalb die Magbalene, die fich ja gebeffert bat - aber ein nachtliches Berhaltnis mit ben Sauftochtern bes alten loth, mit ber fauberen Madam Bubith, mit ber verlaufenen Ronigin von Saba und bergleichen zweibeutigen Beibebilbern barf nicht gedulbet werden. Nichts glich aber ihrer Buth, ale eines Morgens ihr Mann im Übergeschmäte seiner Seligfeit eine begeifterte Schilderung der iconen Efther entwarf, welche ibn gebeten, ihr bei ihrer Toilette bebulflich ju fein, indem fie durch die Macht ihrer Reize den Ronig Abasveros für die gute Sache geminnen wollte. Bergebens betbeuerte ber arme Mann, bafe Berr Marbachai felber ibn bei feiner iconen Bflegetochter eingeführt, dass diese schon halb bekleidet war, dass er ihr nur die langen schwarzen Haare ausgekämmt — vergebens! die erboste Frau schlug den armen Mann mit seinen eignen Bruchbändern, gost ihm den heißen Kaffe ins Gesicht, und sie hätte ihn gewiss umgebracht, wenn er nicht aufs beiligste versprach, allen Umgang mit den alttestamentalischen Beibern aufzugeben, und künftig nur mit Erzvätern und männlichen Propheten zu verstehren.

Die Folge biefer Miskanblung war, bass Mynheer von nun an sein nächtliches Glück gar ängstlich verschwieg; er wurde jetzt erst ganz ein heiliger Roue; wie er mir gestand, hatte er den Muth, sogar der nackten Susannah die unsittlichsten Anträge zu machen; ja, er war am Ende frech genug, sich in den Harem des Königs Salomon hineinzuträumen und mit dessen kulend Beibern Thee zu trinken.

#### Sapitel XIL

Unglückelige Gifersucht! burch biefe ward einer meiner schönften Traume und mittelbar vielleicht bas Leben bes kleinen Simfon unterbrochen!

Bas ift Traum? Bas ift Tod? Ift diefer nur eine Unterbrechung des Lebens, oder ganzliches Aufhören besselben? Sa, für Leute, die nur Bergangenheit und Zukunft keunen und nicht in jedem Momente der Gegenwart eine Ewigkeit leben können, ja, für Solche muß der Tod schrecklich sein! Benn ihnen die beiden Krücken, Raum und Zeit, entfallen, dann sinken sie ins ewige Richts.

Und ber Traum? Warum fürchten wir uns vor bem Schlafengeben nicht weit mehr als vor bem Begrabenwerben? Ift es nicht furchtbar, baß ber Leib eine ganze Nacht leichentobt fein fann, während der Geift in uns das bewegteste Leben

führt, ein Leben mit affen Schredniffen jener Scheibung, bie wir eben amifchen Reben und Beift aestiftet? Wenn einft in ber Bufunft beibe wieber in unferem Bewufftfein vereinigt find, bann giebt es vielleicht feine Traume mehr, ober nur franke Menfchen, Menfchen, beren Barmonie geftort, merben träumen. Nur leife und wenig träumten bie Alten; ein ftarker, gewaltiger Traum mar bei ihnen wie ein Ereignis und wurde in bie Beschichtsbucher eingetragen. Das rechte Eraumen beginnt erft bei ben Buden, bem Bolfe bes Beiftes, und crreichte feine bochfte Blutbe bei ben Chriften, bem Beiftervolf. Unfere Rachfommen werden ichaubern, wenn fie einft lefen, welch ein gefvenftiges Dafein wir geführt, wie ber Menfch in une gefpalten mar und nur bie eine Salfte ein eigentliches leben geführt. Unfere Beit - und fie beginnt am Rreuge Chrifti - wird als eine große Rrantheitsperiobe ber Menschheit betrachtet werben.

Und boch, welche fuße Traume haben wir traumen können! Unfere gesunden Nachkommen werden es kaum begreifen. Um uns her verschwanben alle Herrlichkelten der West, und wir fanden fie wieder in unferer inneren Seele — in unfere Seele flüchtete sich der Duft der zertretenen Rosen und ber tieblichste Gesang der verscheuchten Nachtigallen -- Ich weiß das Alles, und sterbe an den unheimlichen Ängsten und grauenhaften Süßigkeiten unserer Zeit. Wenn ich des Abends mich auskleide und zu Bette lege, und die Beine lang ausstrecke, und mich bedecke mit dem weißen Laken, dann schaudre ich manchmal unwillkürlich, und mir kommt in den Sinn, ich sei eine Leiche, und ich begrübe mich selbst. Dann schließe ich hastig die Augen, um diesem schauerlichen Gedanken zu entrinnen, um mich zu retten in das Land der Träume.

Es war ein füßer, lieber, sonniger Traum. Der Himmel himmelblau und wolkenlos, bas Meer meergrun und ftill. Unabfebbar weite Bafferflache, und barauf fomamm ein buntgewimpeltes Schiff, und auf bem Berbed fag ich tofend zu ben Fugen Babviga's. Schwarmerische Liebeslieber, die ich felber auf rofige Bapierstreifen geschrieben, las ich ibr vor, beiter feufgend, und fie borchte mit ungläubig geneigtem Obr und febnfüchtigem Lächeln, und rife mir zuweilen haftig die Blatter aus ber Sand und marf fie ine Deer. Aber die iconen Niren, mit ihren ichneeweißen Bufen und Armen, tauchten jedesmal aus bem Waffer empor und erhaschten bie flatternden Lieder ber Liebe. Als mich über Bord beugte, tonnte ich gang flar bis in die Tiefe des Meeres hinabschauen, und ba

fagen, wie in einem gefellschaftlichen Rreife, bie iconen Nixen, und in ihrer Mitte ftand ein junger Mir, ber mit gefühlvoll belebtem Angesicht meine Liebeslieder deflamierte. Gin fturmifder Beifall ericoll bei jeder Strophe; die grunlocichten Schonen applaubierten fo leidenschaftlich, das Bruft und Naden errötheten, und fie lobten mit einer freubigen, aber boch jugleich mitleidigen Begeifterung: "Welche sonderbare Wesen find diese Menschen! Bie fonderbar ift ibr Leben! wie tragifch ibr ganges Schicffal! Sie lieben fich und durfen es meiftens nicht fagen, und burfen fie es einmal fagen. jo tonnen fie boch einander felten verftebn! Und dabei leben fie nicht ewig wie wir, fie find fterblich, nur eine turge Spanne Zeit ift ihnen vergonnt bas Glud ju fuchen, fie muffen es ichnell erhaschen, baftig ans Berg bruden, ebe es entflieht - befebalb find ibre Liebeslieder auch fo gart, fo innig, fo füß angitlich, fo verzweiflungevoll luftig, ein fo feltsames Bemisch von Freude und Schmerz. Der Bebante bes Tobes wirft feinen melancholischen Schatten über ihre glucklichften Stunden und tröftet fie lieblich im Unglud. Sie konnen weinen. Welche Boefie in fo einer Menschenthrane!"

Sorft bu, fagte ich zu Jabviga, wie Die ba unten über uns urtheilen? — Wir wollen uns

umarmen, damit sie nus nicht mehr bemitseiden, damit sie sogar neibisch werden! Sie aber, die Geliebte, sah mich an mit unendlicher Liebe, und ohne ein Wort zu reden. Ich hatte sie stumm gefüst. Sie erblich, und ein kalter Schauer überstog die holde Gestalt. Sie lag endlich starr wie weißer Marmor in meinen Armen, und ich hätte sie für todt gehalten, wenn sich nicht zwei große Thränenströme unaushaltsam aus ihren Augen ergossen — und diese Thränen überslutheten mich, während ich das holde Bild immer gewaltiger mit meinen Armen umschlang —

Da hörte ich plotlich die keifende Stimme meiner Hauswirthin, und erwachte aus meinem Traum. Sie stand vor meinem Bette, mit der Blendlaterne in der Hand, und hat mich, schuell aufzustehn und sie zu begleiten. Nie hatte ich sie so hässlich gesehn. Sie war im hemde, und ihre verwitterten Brüste vergoldete der Mondschein, der eben durchs Feuster siel; sie saben aus wie zwei getrocknete Citronen. Ohne zu wissen, was sie begehrte, sast noch schlummertrunken, folgte ich ihr nach dem Schlasgemache ihres Gatten, und da lag der arme Mann, die Nachtmätze über die Angen gezogen, und schien heftig zu träumen. Manchmal zuckte sichtbar sein Leib unter der Bettbecke, seine

Lippen lächelten vor überschwänglichster Wonne, spitzten sich manchmal krampfhaft wie zu einem Auffe, und er röchelte und stammelte: Basthi! Do-nigin Basthi! Majestät! Fürchte keinen Masveros! Geliebte Basthi!

Mit zornglühenden Augen beugte sich nun das Weib über den schlafenden Gatten, legte ihr Ohr an sein Haupt, als ob sie seine Gedanken erlauschen könnte, und flüsterte mir zu: Haben Sie sich nun überzeugt, Mynheer Schnabelewopski? Er hat jeht eine Buhlschaft mit der Königin Basthi! Der schändliche Ehebrecher! Ich habe dieses unzüchtige Verhältnis schon gestern Nacht entdeckt. Sogar eine Heidin hat er mir vorgezogen! Aber ich bin Weib und Christin, und Sie sollen sehen, wie ich mich räche.

Bei biesen Worten riß sie erst die Bettbecke von dem Leibe des armen Sünders — er lag im Schweiß — alsdann ergriff sie ein hirschledernes Bruchband, und schlug damit gottlästerlich los auf die dunnen Gliebmaßen des armen Sünders. Dieser, also unangenehm geweckt aus seinem biblischen Traum, schrie so laut, als ob die Hauptstadt Susa in Feuer und Holland in Wasser stünde, und brachte mit seinem Geschrei die Nachbarschaft in Aufruhr.

Den andern Tag hieß es in ganz Leyben, mein Hauswirth habe solch großes Geschrei erhoben, weil er mich bes Rachts in ber Gesellschaft seiner Gattin gesehen. Man hatte Lettere halbnackt am Fenster erblickt; und unsere Hausmagd, die mir gram war, und von ber Wirthin zur rothen Auh über dies Ereignis befragt worden, erzählte, daß sie selber gesehen, wie Myfrow mir in meinem Schlafzimmer einen nächtlichen Besuch abgestattet.

Ich tann nicht ohne gewaltigen Rummer an biefes Ereignis benten. Belde fürchterliche Folgen!

# Kapitel XIII.

Bare bie Wirthin gur rothen Rub eine Italianerin gewesen, fo batte fie vielleicht mein Effen vergiftet; ba fie aber eine Sollanberin mar, fo ichicte fie mir febr ichlechtes Effen. Schon bes anbern Mittage erbuldeten wir bie Folgen ihres weiblichen Unwillens. Das erfte Gericht mar: teine Suppe. Das mar fcredlich, befonders für einen wohlerzogenen Menschen wie ich, ber von Bugend auf alle Tage Suppe gegeffen, ber fich bis jest gar feine Belt benten tonnte, mo nicht bes Morgens die Sonne aufgeht und bes Mittags bie Suppe aufnetragen wirb. Das zweite Bericht beftanb aus Rinbfleisch, welches falt und bart mar wie Mpron's Rub. Drittens tam ein Schellfifc, ber aus dem Salfe roch wie ein Menfc. Biertens tam ein großes Bubn, bas, weit entfernt unfern Bunger

ftillen zu wollen, so mager und abgezehrt aussah als ob es selber Hunger hätte, so daß man fast vor Mitleid Richts bavon effen konnte.

Und nun, kleiner Simson, rief der dide Dricksen, glaubst du noch an Gott? Ist Das Gerechtigkeit? Die Frau Bandagistin besucht den Schnabelewopski in der dunkeln Nacht, und wir muffen bafür schlecht essen am hellen, lichten Tag!

D Gott! Gott! feufzte der Kleine, gar verbrieflich wegen solcher atheistischer Ausbrüche und
vielleicht auch wegen des schlechten Effens. Seine Berdrieflichkeit stieg, als auch der lange Ban Bitter
seine Wige gegen die Anthropomorphisten losließ und die Agypter lobte, die einst Ochsen und Zwiebeln verehrten; denn erstere, wenn sie gebraten, und letztere, wenn sie gestobt, schmeckten ganz göttlich.

Des kleinen Simson's Gemüth wurde aber durch solche Spöttereien immer bitterer gestimmt, und er schloß endlich solgendermaßen seine Apologie des Deismus: Was die Sonne für die Blumen ist, Das ist Gott für die Menschen. Wenn die Strahlen jenes himmlischen Gestirns die Blumen berühren, dann wachsen sie heiter empor und öffnen ihre Kelche und entfalten ihren buntesten Farbenschmud. Des Nachts, wenn ihre Sonne entfernt ist, stehen sie traurig mit geschlossenn Relchen, und

fclasen, ober träumen von den goldenen Strahlenfussen der Bergangenheit. Diejenigen Blumen, die immer im Schatten stehen, verlieren Farbe und Buchs, verkrüppeln und erbleichen, und wellen missmäthig, glückos. Die Blumen aber, die ganz im Dunkeln wachsen, in alten Burgkellern, unter Klosterruinen, die werden hästlich und giftig, sie ringeln am Boden wie Schlangen, schon ihr Duft ift unheilbringend, boshaft betäubend, tödlich —

D, du brauchst beine biblische Parabel nicht weiter auszuspinnen, schrie der dicke Dricken, indem er sich ein großes Glas Schiedammer Genever in den Schlund goß; du, kleiner Simson, bist eine fromme Blume, die im Sonnenschein Gottes die heiligen Strahlen der Tugend und Liebe so trunken einsaugt, daß beine Seele wie ein Regenbogen blüht, während die unsrige, abgewendet von der Gottheit, farblos und häßlich verwellt, wo nicht gar pestilentialische Düste verbreitet —

3ch habe einmal zu Frankfurt, fagte ber kleine Simson, eine Uhr gesehen, die an teinen Uhrmacher glaubte; sie war von Tombal und ging febr schlecht —

Ich will bir wenigstens zeigen, baß fo eine Uhr wenigstens gut schlagen kann, verfette Drickfen,

indem er plötlich ganz ruhig wurde und den Rleisnen nicht weiter molestierte.

Da Letzterer trotz seiner schwachen Armchen ganz vortresslich stieß, so ward beschlossen, daß sich die Beiden noch denselben Tag auf Parisiens schlagen sollten. Sie stachen auf einander los mit großer Erbitterung. Die schwarzen Augen des kleinen Simson glänzten seurig groß, und kontrastierten um so wunderbarer mit seinen Armchen, die aus den aufgeschürzten Hemdärmeln gar kläglich bunn hervortraten. Er wurde immer heftiger; er schlug sich ja für die Existenz Gottes, des alten Jehovah, des Königs der Könige. Dieser aber gewährte seinem Champion nicht die mindeste Unterstützung, und im sechsten Gang bekam der Kleine einen Stich in die Lunge.

D Gott! feufzte er, und fturgte ju Boden

### Kapitel XIV.

Diese Scene hatte mich furchtbar erschüttert. Gegen das Beib aber, das mittelbar solches Unglud verursacht, wandte sich der ganze Ungestüm meiner Empfindungen; das Herz voll Zorn und Kummer, fürmte ich nach dem rothen Ochsen.

Ungeheuer, warum haft du keine Suppe gesschick? Dieses waren die Worte, womit ich die erbleichende Wirthin anredete, als ich sie in der Rüche antras. Das Porzellan auf dem Ramine zitterte bei dem Ton meiner Stimme. Ich war so entsetzlich, wie der Mensch es nur immer sein kann, wenn er keine Suppe gegessen und sein bester Freund einen Stich in die Lunge bekommen.

Ungehener, warum haft du teine Suppe geschickt? Diese Worte wiederholte ich, während bas schulbbewusste Weib ftarr und sprachlos vor mir

ftand. Endlich aber, wie aus geöffneten Schleufen, fturaten aus ihren Augen die Thranen. Sie überfowemmten ihr ganges Antlit und tröpfelten bis in ben Ranal ibres Bufens. Diefer Anblick fonnte jedoch meinen Born nicht erweichen, und mit berftartter Bitterfeit fprach ich: D ibr Beiber. ich weiß, daß ihr weinen tonnt: aber Thranen find feine Suppe. 3br feib erschaffen zu unserem Unbeil. Guer Blid ift Lug, und euer Sauch ift Trug. Wer bat querft vom Apfel ber Sunbe gegeffen? Sanfe baben bas Ravitol gerettet, aber burch ein Beib ging Troja au Grunde. O Troja, Troja, bet Briamos beilige Befte, bu bift gefallen burch bie Schuld eines Beibes! Ber bat ben Marcus Antonius ins Berberben gesturat? Ber lief ben Mencus Tulline Cirero ermorden? Wer verfangte ben Ropf Bohannis bes Täufers? Wer war Urfache von Abalard's Berftummelung? Ein Beib! Die Geschichte ift voll Beifviele, wie wir burch end gu Grunde gebn. All euer Thun ift Thorbeit und all euer Denten ift Unbant. Bir geben end bas Bochfte, die beiligfte Flamme bes Derzens, unfete Liebe - was gebt ihr uns als Erfan? Fleifd. folechtes Rinbfleifch, noch folechteres Busnerfleifch - Ungebener, marum baft bu feine Suppe acfcbidt!

:: ::

; ..

•

<u>.</u>..

:: ;::

3.

....

r

۲.

:

Bergebens begann Myfrow jest eine Reihe von Entschuldigungen herzustammeln und mich bei allen Seligkeiten unserer genossenen Liebe zu besichwören, ihr diesmal zu verzeihen. Sie wollte mir von nun an noch besseres Essen schieden als früher und noch immer nur seche Gulben die Portion aurechnen, obgleich der groots Dehlenwirth für sein ordinäres Essen sich acht Gulben bezahlen lässt. Sie ging so weit, mir für den folgenden Tag Austerpastete zu versprechen; ja, in dem weichen Ton ihrer Stimme dufteten sogar Trüffel. Aber ich blieb standhaft, ich war entschlossen, auf immer zu brechen, und verließ die Rüche mit den tragsschen Worten: Abien, für dieses Leben haben wir ausgestocht!

Im Fortgehn hörte ich Etwas zu Boben fallen. War es irgend ein Rüchentopf oder Myfrow selber? Sch nahm mir nicht einmat die Mühe nachzusehen, und ging birekt nach der grooten Dohlen, um sechs Portion Effen für den nächsten Tag zu bestellen.

Nach diesem wichtigsten Geschäft eilte ich nach ber Wohnung des kleinen Simson, ben ich in einem sehr schlechten Zustande fand. Er lag in einem großen altfränkischen Bette, das keine Borhange hatte, und an beffen Eden vier große marmorierte Polgsäufen befindlich waren, die oben einen reich vergoldeten Betthimmel trugen. Das Antlit, des

ftand. Endlich aber, wie aus geöffneten Schleufen, fturaten aus ihren Augen bie Thranen. Gie überichmemmten ibr ganges Antlit und tropfelten bis in ben Ranal ihres Bufens. Diefer Anblid fonnte jeboch meinen Born nicht erweichen, und mit berstärfter Bitterfeit fprach ich: D ihr Weiber, ich weiß, daß ihr weinen tonnt; aber Thranen find feine Suppe. 3br feib erschaffen zu unserem Unbeil. Guer Blid ift Lug, und euer Sauch ift Trug. Wer bat zuerst vom Apfel ber Sunde gegeffen? Ganie baben bas Rapitol gerettet, aber burch ein Beib ging Troja au Grunde. O Troja, Troja, des Briamos beilige Befte, bu bift gefallen burch bie Schuld eines Beibes! Ber bat ben Marcus Umtonius ine Berberben gestürzt? Ber lieft ben Marcus Tulline Cicero ermorden? Wer verfangte ben Ropf Bobannis bes Tänfers? Wer war Urlade von Abalard's Berftummelung? Ein Beib! Die Gefchichte ift voll Beifviele, wie wir burch euch at Grunde gehn. All euer Thun ift Thorheit und all euer Denkon ift Unbant. Bir geben euch bas Bochfte, die beiligfte Flamme bes Dergens, unfere Liebe - was gebt ibr uns als Erfas? Moifd. folechtes Rinbfleifc, noch folechteres Bubuerfleifch - Ungebener, warum haft bu feine Gubbe gefcbidt!

Bergebens begann Myfrow jest eine Reihe von Entschuldigungen herzustammeln und mich bei alten Seligkeiten unserer genossemen Liebe zu beschwören, ihr diesmal zu verzeihen. Sie wollte mir von nun an noch besseres Essen schien als früher und noch immer nur seche Gulben die Portion anrechnen, obgleich der groots Dahlenwirth für sein ordinäres Essen sich acht Gulben bezahlen lässt. Sie ging so weit, mir für den folgenden Tag Austerpastete zu versprechen; ja, in dem weichen Ton ihrer Stimme dufteten sogar Trüffel. Aber ich blieb standhaft, ich war entschlossen, auf immer zu brechen, und vertieß die Küche mit den traglichen Worten: Abieu, für dieses Leben haben wir ausgekocht!

Im Fortgehn hörte ich Etwas zu Boben fallen. Bar es irgend ein Allchentopf oder Myfrow selber? Ich nahm mir nicht einmal die Mühe nachzusehen, und ging direkt nach der grooten Dohlen, um sechs Portion Effen für den nachsten Tag zu bestellen.

Nach diesem wichtigften Geschäft eilte ich nach ber Bohnung des kleinen Simfon, ben ich in einem sehr schlechten Zustanbe fand. Er lag in einem großen altfranklichen Bette, bas keine Borbange hatte, und an beffen Ecten vier große mormorierte Polisaufen befindlich waren, die oben einen reich vergoldeten Betthimmel trugen. Das Antiit bes

Aleinen war leibend blaß, und in dem Blick, den er mir zuwarf, lag so viel Wehmuth, Gate und Elend, daß ich davon bis in die Tiefe meiner Seele gerührt wurde. Der Arzt hatte ihn eben verlassen und seine Wunde für bedenklich erklärt. Ban Moeulen, der allein dort geblieben, um die Nacht bei ihm zu wachen, saß vor seinem Bette und las ihm por aus der Bibel.

Schnabelewopski, seuszte der Kleine, es ift gut, daß du kommst. Kannst zuhören und es wird dir wohlthun. Das ist ein liebes Buch. Meine Borsahren haben es in der ganzen Welt mit sich herzumgetragen, und gar viel Kummer und Unglud und Schimpf und Haß bafür erduldet, oder sich gar bafür todtschlagen lassen. Sedes Blatt darin hat Thränen und Blut gekostet, es ist das aufgeschriebene Baterland der Kinder Gottes, es ist das beilige Erbe Sebovab's —

Rebe nicht zu Biel, rief Ban Moeulen, es bekommt bir schlecht.

Und gar, setzte ich hinzu, rede nicht von Sehovah, dem undankbarften der Götter, für deffen Existenz du dich heute geschlagen —

O Gott! seufzte der Aleine, und Thrauen fielen aus feinen Augen — O Gott, du hilfft unseren Feinden!

Rebe nicht so Biel, wiederholte Ban Moeulen. Und du, Schnabelewopski, flüsterte er mir zu, entschuldige, wenn ich dich langweile; ber Kleine wollte durchaus, daß ich ihm die Geschichte seines Namensvetters, des Simson, vorlese — wir sind am vierzehnten Kapitel, hör zu:

"Simson ging hinab gen Thimnath, und sahe ein Beib zu Thimnath unter den Töchtern der Bhilister —"

Nein, rief der Aleine mit geschlossenen Augen, wir sind schon am sechzehnten Kapitel. Ist mir doch, als lebte ich das Alles mit, was du da vorliest, als hörte ich die Schafe blöcken, die am Vordan weiden, als hätte ich selber den Füchsen die Schwänze angezündet und sie in die Felder der Philister gejagt, als hätte ich mit einem Eselskinnbacken tausend Philister erschlagen — O, die Philister! sie hatten uns unterjocht und verspottet, und ließen uns wie Schweine Zoll bezahlen, und haben mich zum Tanzsaal hinausgeschmissen auf dem Ross und zu Bockenheim mit Füßen getreten — hinausgeschmissen, mit Füßen getreten, auf dem Ross! O Gott, Das ist nicht erlaubt!

Er liegt im Bundfieber und phantafiert, bemerkte leise Ban Moeulen, und begann bas sechzehnte Kapitel: "Simson ging bin gen Baza, und sabe bafelbft eine hure, und lag bei ibr.

"Da ward ben Gazitern gesagt: Simson ift herein gekommen. Und sie umgaben ihn, und ließen auf ihn lauern die ganze Nacht in der Stadt Thor, und waren die ganze Nacht stille, und sprachen: Harre; morgen, wenn es Licht wird, wollen wir ihn erwürgen.

"Simson aber lag bis zu Mitternacht. Da stund er auf zu Mitternacht, und ergriff beibe Thüren an der Stadt Thor, sammt den beiben Pfosten, und hub sie aus mit den Riegeln, und legte sie auf seine Schultern, und trug sie hinauf auf die Höhe des Berges von Hebron.

"Darnach gewann er ein Weib lieb am Bach Sorek, die hieß Delisa.

"Zu Der kamen ber Philister Fürsten hinauf und sprachen zu ihr: Überrede ihn und besiehe, worinnen er so große Kraft hat, und womit wir ihn übermögen, daß wir ihn binden und zwingen; so wollen wir dir geben ein Seglicher tausend und hundert Silberlinge.

"Und Delila sprach zu Simson: Lieber, fage mir, worinnen beine große Kraft sei, und womit man bich binden möge, daß man bich zwinge. "Simson sprach zu ihr: Wenn man mich bunde mit sieben Seilen von frischem Bast, die noch nicht verdorret sind; so würde ich schwach, und wäre wie ein anderer Mensch.

"Da brachten ber Philifter Fürsten zu ihr hinauf fleben Seile von frischem Baft, die noch nicht verdorret waren; und fie band ihn damit.

"(Man hielt aber auf ihn bei ihr in der Rammer.) Und sie sprach zu ihm: Die Philister über dir, Simson! Er aber zerrist die Seile, wie eine flächserne Schnur zerreißet, wenn sie and Feuer reucht; und ward nicht kund, wo seine Kraft ware."

O bumme Philister! rief jett ber Aleine, und lächelte vergnügt; wollten mich auch auf die Konsstablerwacht setzen —

Ban Moeulen aber las meiter:

"Da sprach Delila zu Simson: Siehe, du haft mich getäuschet und mir gelogen; nun, so sage mir boch, womit kann man dich binden?

"Er antwortete ihr: Wenn sie mich bunden mit neuen Stricken, damit nie keine Arbeit geschehen ist; so wurde ich schwach und wie ein anderer Mensch.

"Da nahm Delila neue Strice, und band ihn bamit, und sprach: Philister über bir, Simson!

(man hielt aber auf ihn in der Rammer), und er gerifs fie von feinen Armen, wie einen Faben."

D bumme Bhilifter! rief ber Rleine im Bette.

"Delila aber sprach zu ihm: Roch haft bu mich getäuschet und mir gelogen. Lieber, sage mir boch, womit tann man bich binden? Er autwortete ihr: Benn du sieben Locken meines Hauptes flochtest mit einem Flechtbande, und heftetest sie mit einem Nagel ein.

"Und fie sprach zu ihm: Philister über bir, Simson! Er aber wachte auf von seinem Schlaf, und zog die geflochtenen Loden mit Ragel und Flechtband heraus."

Der Rleine lachte: Das war auf der Eschenheimer Gasse. Ban Moeulen aber fuhr fort:

"Da sprach fie zu ihm: Wie kannft bu sagen, du habest mich lieb, so bein Herz doch nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich getäuschet, und mir nicht gesaget, worinnen beine große Krast sei.

"Da sie ihn aber trieb mit ihren Worten alle Tage, und zerplagte ihn, ward seine Seele matt bis an den Tod,

"Und fagte ihr fein ganges Berg, und sprach zu ihr: Es ift nie tein Schermesser auf mein Haupt tommen; benn ich bin ein Berlobter Gottes von Mutterleib an. Wenn bu mich beschöreft, so wiche

meine Kraft von mir, daß ich schwach murbe und wie alle andere Menschen."

Belch 'eine Dummbeit! feufzte der Rleine. Ban Moeulen fuhr fott:

"Da nun Delila sahe, daß er ihr alle sein Herz offenbaret hatte, sandte sie hin, und ließ der Philister Fürsten rufen, und sagen: Rommet noch einmal herauf; denn er hat mir alle sein Herz offensbaret. Da kamen der Philister Fürsten zu ihr herauf, und brachten das Geld mit sich in ihrer Hand.

"Und fie ließ ihn entschlafen auf ihrem Schoß, und rief Einem, der ihm die steben Locken seines Hauptes ubschöre. Und fie fing an ihn zu zwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen.

"Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson! Da er nun von seinem Schlaf erwachte, gedachte er: Ich will ausgehen, wie ich mehrmals gethan habe, ich will mich ausrelßen, und wusste nicht, bas ber herr von ihm gewichen war.

"Aber die Philifter griffen ibn, und ftachen ibm die Augen aus, und führten ibn binab gen Gaza, und bunden ibn mit zwo ehernen Ketten, und er muffte mablen im Gefängnis."

O Gott! Gott! wimmerte und weinte bestänbig ber Krante. Sei still, jagte Ban Moeulen, und las weiter: "Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu machsen, wo es beschoren mar.

"Da aber ber Philister Fürsten sich versammeleten, ihrem Gott Dagon ein groß Opfer zu thun und sich zu freuen, sprachen sie: Unser Gott hat uns unsern Feind Simson in unsere hande gegeben.

"Deffelbigengleichen, als ihn bas Bolk fahe, lobeten fie ihren Gott; benn fie fprachen: Unfer Gott hat uns unfern Feind in unfere Sande gesgeben, ber unfer Land verberbete, und Unfer Biele erfchlug.

"Da nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen fie: Lasset Simson holen, daße er vor uns spiele. Da holeten sie Simson aus dem Gefängnis, und er spielete vor ihnen, und sie stelleten ihn zwischen zwo Säulen.

"Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn bei der Hand leitete: Lass mich, das ich die Säulen taste, auf welchen das Haus stehet, das ich mich daran lehne.

"Das haus aber war voll Manner und Beisber. Es waren auch ber Philister Fürsten alle da, und auf bem Dach bei breitausend, Mann und Weib, die da zusahen, wie Simson spielete.

"Simson aber rief ben Herrn an, und sprach: Herr, Herr, gebente mein, und stärke mich boch,

Gott, diesmal, daß ich für meine beiben Augen mich einst rache an den Philistern!

"Und er fassete die zwo Mittelsaulen, auf welchen bas Haus gesetzet war und barauf sich hielt, eine in seine rechte, und die andere in seine linke Hand,

"Und sprach: Meine Seele sterbe mit den Philistern! und neigete sich traftiglich. Da fiel das Haus auf die Fürsten, und auf alles Bolt, das darinnen war, daß der Todten mehr waren, die in seinem Tode sturben, denn die bei seinem Leben sturben."

Bei dieser Stelle öffnete der kleine Simson seine Augen geisterhaft weit, hob sich krampfhaft in die Höhe, ergriff mit seinen dunnen Armchen die beiden Säulen, die zu Füßen seines Bettes, und rüttelte daran, während er zornig stammelte: Es sterbe meine Seele mit den Philistern! Aber die starken Bettsäulen blieben unbeweglich, ermattet und wehnüthig lächelnd siel der Kleine zurück auf seine Kissen, und aus seiner Bunde, deren Berband sich verschoben, quoll ein rother Blutstrom.

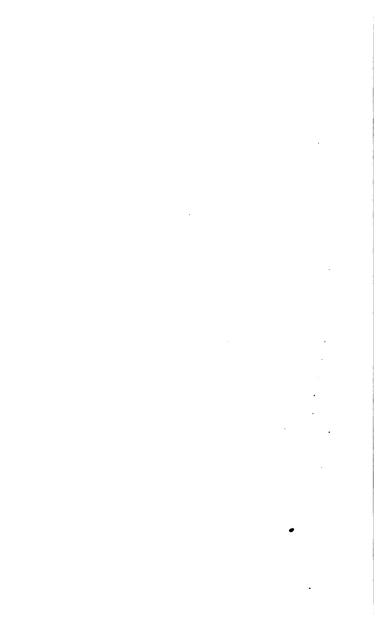

## Florentinische Nächte.

(1836.)

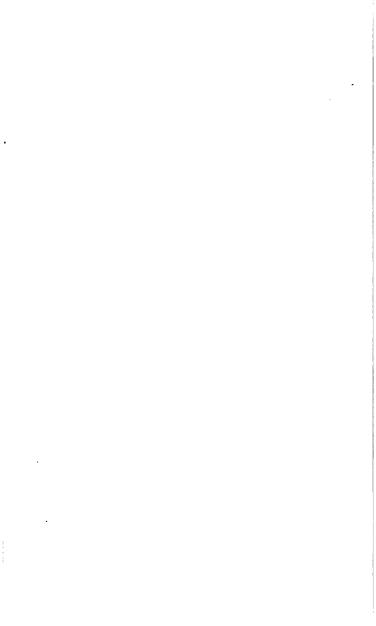

## Erfte Nacht.

Im Borzimmer fand Maximilian ben Arzt, wie er eben seine schwarzen Handschube anzog. 3ch bin sehr pressiert, rief ihm Dieser hastig entgegen. Signora Maria hat ben ganzen Tag nicht geschlafen, und nur in biesem Augenblick ist sie ein wenig eingeschlummert. 3ch brauche Ihnen nicht zu empfehlen, sie durch kein Geräusch zu wecken; und wenn sie erwacht, darf sie bei Leibe nicht reden. Sie mußruhig liegen, darf sich nicht rühren, nicht im minbesten bewegen, darf nicht reden, und nur geistige Bewegung ist ihr heilsam. Bitte, erzählen Sie ihr wieder allersei närrische Geschichten, so daß sie ruhig zuhören muß.

Seien Sie unbeforgt, Doltor, erwiderte Darimilian mit einem wehmuthigen Lachein. 3ch habe mich schon ganz zum Schwätzer ausgebildet und lasse sie nicht zu Worte kommen. Und ich will ihr schon genug phantaftisches Zeug erzählen, so viel Sie nur begehren . . . Aber wie lange wird sie noch leben können?

Ich bin sehr pressiert, antwortete ber Arzt und entwischte.

Die schwarze Deborah, seinöhrig wie sie ist, hatte schon am Tritte ben Ankommenden erkannt, und öffnete ihm leise die Thüre. Auf seinen Wink verließ sie eben so leise das Gemach, und Maximilian befand sich allein bei seiner Freundin. Nur dämmernd war das Zimmer von einer einzigen Lampe erhellt. Diese warf dann und wann halb surchtsame, halb neugierige Lichter über das Antlit der kranken Frau, welche ganz augekleidet in weißem Musselin auf einem grünseidnen Sofa hingestreckt lag und ruhig schlief.

Schweigend, mit verschränkten Armen, stand Maximilian einige Zeit vor der Schlafenden und betrachtete die schönen Glieder, die das leichte Gewand mehr offenbarte als verhüllte, und jedesmal, wenn die Lampe einen Lichtstreif über das blasse Antlitz warf, erbebte sein Herz. Um Gott! sprach er leife vor sich hin, was ist Das? Welche Erinnerung wird in mir wach? Za, jest weiß ich's.

Diefes weiße Bild auf bem grunen Grunde, ja, iebt . . .

In diesem Augenblick erwachte die Kranke, und wie aus der Tiese eines Traumes hervorsschauend, blickten auf den Freund die sansten, duntelblauen Augen, fragend, bittend . . . An was dachten Sie eben, Maximilian? sprach sie mit jener schauerlich weichen Stimme, wie sie bei Lungenstranken gefunden wird, und worin wir zugleich das Lallen eines Kindes, das Zwitschern eines Bogels und das Geröchel eines Sterbenden zu vernehmen glanben. An was dachten sie eben, Maximilian? wiederholte sie nochmals und erhob sich so hastig in die Höhe, dass die langen Locken wie aufgesschreckte Goldschlangen ihr Haupt umringelten.

Um Gott! rief Maximilian, indem er sie sanft wieder aufs Sopha niederdrückte, bleiben Sie ruhig liegen, sprechen Sie nicht; ich will Ihnen Alles sagen, Alles was ich denke, was ich empfinde, ja was ich nicht einmal selber weiß!

In ber That, suhr er fort, ich weiß nicht genau, was ich eben bachte und fühlte. Bilber aus ber Kindheit zogen mir dämmernd burch den Sinn, ich bachte an das Schloß meiner Mutter, an den wüsten Garten bort, an die schone Marsmorftatue, die im grünen Grase lag ... Ich habe

"bas Schlofe meiner Mutter" gefagt, aber ich bitte Sie, bei Leibe, benten Sie fich barunter nichts Practiges und Berrliches! Un biefe Benennung habe ich mich nun einmal gewöhnt; mein Bater legte immer einen gang befonberen Ausbruck auf bie Borte "bas Schlofe!" und er lächelte babei immer fo eigenthumlich. Die Bedeutung biefes Lächelns begriff ich erft fpater, als ich, ein etwa amölfjabriges Bubden, mit meiner Mutter nach bem Schlosse reifte. Es mar meine erfte Reife. Wir fuhren den ganzen Tag durch einen biden Bald, deffen dunkle Schauer mir immer unbergefelich bleiben, und erft gegen Abend bielten wir still por einer langen Querftange, die uns von einer großen Biese trennte. Bir mufften fast eine balbe Stunde marten, ebe aus ber nabegelegenen Lebinbutte ber Bunge fam, ber die Sperre wegicob und ans einließ. Ich fage "ber Bunge," weil die alte Marthe ihren vierzigiährigen Neffen noch immer ben Bungen nannte: Diefer batte, um bie gnabige Berrichaft murbig ju empfangen, bas alte Livreefleid feines verftorbenen Obeims angezogen, und ba er es vorber ein bischen ausstänben muffte, ließ er une fo lange marten. Batte man ibm Zeit gelaffen, murbe er auch Strumpfe angezogen haben; bie langen, nadten, rothen Beine ftachen aber nicht

sehr ab von dem grellen Scharlachrod. Ob er barunter eine Hose trug, weiß ich nicht mehr. Unser Bedienter, der Johann, der ebenfalls die Benennung "Schloß" oft vernommen, machte ein sehr verwundertes Gesicht, als der Junge uns zu dem kleinen gebrochenen Sebäude führte, wo der selige Herr gewohnt. Er ward aber schier bestürzt, als meine Mutter ihm befahl, die Betten hineinzubringen. Wie konnte er ahnen, daß auf dem "Schlosse" keine Betten bestündlich! und die Ordre meiner Mutter, daß er Bettung für uns mitnehmen solle, hatte er entweder ganz überhört oder als überstüssige Mühe unbeachtet gelassen.

Das kleine Haus, das, nur eine Etage hoch, in seinen besten Zeiten höchstens fünf bewohnbare Zimmer enthalten, war ein kummervolles Bild der Bergänglichkeit. Zerschlagene Möbeln, zersetze Tapeten, keine einzige Fensterscheibe ganz verschont, hie und da der Fußboden aufgerissen, überall die häßlichen Spuren der übermüthigsten Soldatenwirthschaft. "Die Einquartierung hat sich immer bei uns sehr amüsiert," sagte der Junge mit einem blödsunigen Lächeln. Die Mutter aber winkte, daß wir sie allein lassen möchten, und während der Junge mit Johann sich beschäftigte, ging ich den Garten besehen. Dieser bot ebenfalls den trost-

lofeften Anblid ber Berftornie. Die großen Baume maren jum Theil verftummelt, jum Theil niebergebrochen, und bobnifche Bucherpftangen erhoben fich über bie gefallenen Stämme. Sie und ba, an ben aufgeschoffenen Taxusbuichen, fonnte man die ebemaligen Wege erkennen. Die und ba ftanden auch Statuen, benen meiftens bie Ropfe, wenigftens bie Nafen, feblten. 3ch erinnere mich einer Diana, beren untere Salfte von buntlem Ephen aufs laderlichfte ummachfen mar, fo mie ich mich auch einer Göttin des Überfluffes erinnere, aus deren Füllborn lauter missbuftendes Unfraut bervorblübte. Mur eine Statue mar, Gott weiß wie, von ber Bosbeit ber Menfchen und ber Beit verfchont geblieben; von ihrem Postamente freilich batte man fie berabgefturgt ine bobe Gras, aber ba lag fie unverftummelt, die marmorne Göttin mit den reiniconen Befichtegugen und mit bem ftraffgetheilten, edlen Bufen, ber wie eine griechische Offenbarung aus dem boben Grafe bervorglangte. 3ch erfcbrat fast, ale ich fie fab; biefes Bilb flögte mir eine fonderbar fowule Schen ein, und eine gebeime Blobigfeit ließ mich nicht lange bei feinem bolben Unblid permeilen.

Als ich wieber zu meiner Mutter tam, ftanb fie am Fenfter, verloren in Gedanten, bas haupt

geftützt auf ihrem rechten Arm, und die Thränen flossen ihr unaufhörlich über die Wangen. So hatte ich sie noch nie weinen sehen. Sie umarmte mich mit hastiger Zärtlichkeit und bat mich um Berzeihung, das ich durch Johann's Nachlässigkeit kein ordentliches Bett bekommen werde. "Die alte Marthe," sagte sie, "ist schwer krant und kann dir, liebes Kind, ihr Bett nicht abtreten. Johann soll dir aber die Kissen aus dem Wagen so zurecht legen, das du darauf schlafen kannst, und er mag dir auch seinen Mantel zur Decke geben. Ich selber schlafe hier auf Stroh; es ist das Schlafzimmer meines seligen Baters; es sah sonst hier viel besser aus. Lass mich allein!" Und die Thränen schossen ihr noch heftiger aus den Augen.

War es nun das ungewohnte Lager oder das aufgeregte Herz, es ließ mich nicht schlafen. Der Mondschein drang so unmittelbar durch die gebroschenen Fensterscheiben, und es war mir, als wolle er mich hinauslocken in die helle Sommernacht. Ich mochte mich rechts oder links wenden auf meinem Lager, ich mochte die Augen schließen oder wieder ungeduldig öffnen, immer musste ich an die schöne Marmorstatue denken, die ich im Grase liegen sehen. Ich konnte mir die Blödigkeit nicht erklären, die mich bei ihrem Anblick erfasst hatte; ich ward

perdrieklich ob biefes findifchen Gefühle, und "Morgen," fagte ich leife zu mir felber, "morgen fuffen wir bich, bu fcones Marmorgeficht, wir fuffen dich eben auf die iconen Mundwinkel, wo bie Lippen ir ein fo bolbfeliges Grubchen aufammenschmelzen!" Eine Ungebuld, wie ich fie noch nie gefühlt, riefelte babei durch alle meine Blieder, ich konnte dem wunderbaren Drange nicht langer gebieten, und endlich fprang ich auf mit tedem Muthe und fprach: "Bas gilt's, und ich fuffe bich noch beute, bu liebes Bildnis!" Leife, bamit Die Mutter meine Tritte nicht bore, verließ ich das haus, mas um jo leichter, ba bas Bortal amar noch mit einem großen Bappenschild, aber mit feinen Thuren mehr verseben war; und baftig arbeitete ich mich durch das Laubwerf des muften Bartens. Auch fein Laut regte fich, und Alles rubte ftumm und ernft im ftillen Dondichein. Die Schatten ber Baume maren wie angenagelt auf ber Erde. 3m grunen Brafe lag die icone Gottin ebenfalls regungslos, aber fein fteinerner Zob, fonbern nur ein ftiller Schlaf ichien ihre lieblichen Blieber gefesselt zu halten, und als ich ihr nabete. fürchtete ich schier, bafe ich fie burch bas gerinafte Berausch aus ihrem Schlummer erweden tonnte. 3ch hielt ben Athem gurud, als ich mich über fie

binbeugte, um die iconen Befichtszuge zu betrachten; eine schauerliche Beangftigung ftief mich von ibr ab, eine fnabenhafte Lufternheit jog mich wieber ju ihr bin, mein Berg pochte, ale wollte ich eine Morbthat begeben, und endlich fuffte ich bie fcone Böttin mit einer Inbrunft, mit einer Bartlichfeit, mit einer Berzweiflung, wie ich nie mehr gefüsst habe in diesem Leben. Auch nie babe ich biefe grauenhaft fuße Empfindung vergeffen tonnen, die meine Seele burchfluthete, als bie befeligende Ralte jener Marmorlippen meinen Mund berührte . . . Und feben Sie, Maria, als ich eben vor Ihnen stand und ich Sie in Ihrem weißen Muffelinkleide auf bem grunen Sofa liegen fab, ba mabnte mich Ihr Anblid an das weiße Marmorbild im grunen Grafe. Batten Sie langer gefclafen, meine Lippen murden nicht miderstanden baben . . .

Max! Max! schrie das Weib aus der Tiefe ihrer Seele — Entsetlich! Sie wissen, daß ein Ruß von Ihrem Munde . . .

D, schweigen Sie nur, ich weiß, Das wäre für Sie etwas Entsetliches! Seben Sie mich nur nicht so flehend an. Ich missbeute nicht Ihre Empfindungen, obgleich die letzten Gründe derselben mir verborgen bleiben. Ich habe nie meinen Mund auf Ihre Lippen drücken dürfen . .

Aber Maria ließ ihn nicht ausreden, fie hatte seine Hand erfasst, bedeckte diese Hand mit den heftigsten Kussen, und sagte dann lächelnd: Bitte, bitte, erzählen Sie mir noch mehr von ihren Liebschaften. Wie sange liebten Sie die marmorne Schone, die Sie im Schloßgarten Ihrer Mutter gekusst?

Bir reiften ben andern Tag ab, antwortete Maximilian, und ich habe bas holbe Bilbnis nie wiebergefeben. Aber fast vier Babre beschäftigte es mein Berg. Gine munderbare Leidenschaft für marmorne Statuen bat fich feitbem in meiner Seele entwickelt, und noch diefen Morgen empfand ich ibre binreifende Gewalt. 3ch tam aus ber Laurentiana, ber Bibliothef ber Medicaer, und gerieth. ich weiß nicht mehr wie, in die Rapelle, wo jenes prachtvollfte Beichlecht Italiens fich eine Colafftelle von Ebelfteinen gebaut bat und rubig ichlummert. Gine gange Stunde blieb ich bort versunten in bem Anblid eines marmornen Frauenbilde, beffen gemaltiger Leibesbau bon ber fühnen Rraft des Michel Angelo zeugt, mabrend doch die ganze Bestalt pou einer atberischen Sugigfeit umfloffen ift. bie man bei jenem Meifter eben nicht zu fuchen pfleat. In diesen Marmor ift bas gange Traumreich gebannt mit allen feinen ftillen Seligfeiten, eine gartliche Rube wohnt in biefen ichonen Blicdern, ein besänftigendes Mondlicht scheint durch ihre Abern zu rinnen . . . es ist die Nacht des Michel Angelo Buonarotti. O, wie gern möchte ich schlafen des ewigen Schlases in den Armen dieser Nacht . . .

Bemalte Frauenbilder, fuhr Maximilian fort nach einer Baufe, haben mich immer minder beftig interessiert ale Statuen. Nur einmal mar ich in ein Bemalbe verliebt. Es mar eine munbericone Madonna, die ich in einer Rirche zu Röln am Rhein fennen lernte. 3ch murbe bamale ein febr eifriger Rirchenganger, und mein Gemuth verfentte fich in die Maftif bes Ratholicismus. 3ch batte bamals gern, wie ein spanischer Ritter, alle Tage auf Leben und Tod gefämpft für die immakulierte Empfangnis Maria, ber Ronigin ber Engel, ber iconften Dame bes himmels und ber Erbe! für die aanze beilige Familie interessierte ich mich bamale, und gang befondere freundlich jog ich jedesmal den But ab, wenn ich einem Bilbe des beiligen Joseph's vorbeitam. Diefer Buftand bauerte jedoch nicht lange, und fast ohne Umstände verließ ich die Mutter Gottes, als ich in einer Antiken-Galerie mit einer griechischen Nymphe bekannt wurde, die mich lange Zeit in ihren Marmorfeffeln gefangen bielt.

Und Sie liebten immer nur gemeißelte ober gemalte Frauen? ficherte Maria.

Nein, ich habe auch tobte Frauen geliebt, antwortete Maximilian, über bessen Sesicht sich wieder ein großer Ernst verbreitete. Er bemerkte nicht, daß bei diesen Worten Maria erschreckend zusammenfuhr, und ruhig sprach er weiter:

Ba, es ift bochft fonderbar, bafe ich mich einft in ein Dabden verliebte, nachdem fie icon feit sieben Sahren verstorben war. 218 ich die kleine Bern tennen lernte, gefiel fie mir gang außerorbentlich gut. Drei Tage lang beschäftigte ich mich mit biefer jungen Berfon und fand bas bochfte Ergoben an Allem, mas fie that und fprach, an allen Außerungen ihres reigend munberlichen Wefens, jeboch obne baß mein Gemuth babei in übergartliche Bewegung gerieth. Auch wurde ich einige Monate barauf nicht allzu tief ergriffen, als ich die Rachricht empfing, bafe fie in Folge eines Rervenfiebers ploplich geftorben fei. 3ch vergaß fic gang grundlich, und ich bin überzeugt, bafe ich jahrelang auch nicht ein einziges Dal an fie gebacht babe. Bange fieben Babre waren feitdem verftrichen, und ich befand mich in Botebam, um in ungeftorter Ginfamfeit ben fconen Sommer ju genießen. 3ch tam bort mit feinem einzigen Menfchen in Berührung.

und mein ganger Umgang beschränkte fich auf bie Statuen, bie fich im Garten von Sanssouci befinben. Da geschab es eines Tages, bafe mir Befichteguge und eine feltfam liebensmurdige Art des Sprechens und Bewegens ins Gebächtnis traten. obne bafe ich mich Deffen entfinnen fonnte, welcher Berfon Deraleichen angeborten. Nichts ift analender als foldes herumftobern in alten Erinnerungen. und ich war befshalb wie freudig überrafcht, als ich nach einigen Tagen mich auf einmal der kleinen Bery erinnerte und jest mertte, bafe es ibr liebes. vergeffenes Bild mar, mas mir fo beunrubigend porgeschwebt batte. Ba, ich freute mich diefer Entbedung wie Giner, der feinen intimften Freund gang unerwartet wiedergefunden; die verblichenen Farben belebten fich allmählig, und endlich ftand die fufe fleine Berfon wieder leibhaftig por mir. lächelnd, schmollend, witig, und schöner noch als Bon nun an wollte mich diefes bolbe Bild nimmermehr verlaffen, es füllte meine gange Seele: wo ich ging und ftand, ftand und ging es an meiner Seite, fprach mit mir, lachte mit mir, jeboch harmlos und ohne große Bartlichfeit. aber murde täglich mehr und mehr bezaubert von diefem Bilde, das täglich mehr und mehr Realität für mich gewann. Es ift leicht, Beifter zu befchmo-

ren, boch ift es ichwer, fie wieder gurud ju ichiden in ihr buntles Richts; fie feben uns bann fo flebend an, unfer eigenes Berg leibt ihnen fo machtige Fürbitte . . . 3ch tonnte mich nicht mehr losreißen, und ich verliebte mich in die fleine Bern, nachbem fie icon feit fieben Babren verftorben. Co lebte ich feche Monate in Botsbam, gang verfunten in biefer Liebe. 3ch butete mich noch forgfältiger als vorber vor jeder Berührung mit der Aufenwelt, und wenn irgend Bemand auf ber Strafe etwas nabe an mir vorbeiftreifte, empfand ich die mif8. behaglichste Betlemmung. Ich begte vor allen Begegniffen eine tiefe Scheu, wie folche vielleicht bie nachtwandelnden Beifter ber Todten empfinden; benn Diefe, wie man fagt, wenn fie einem lebenben Menfchen begegnen, erfdreden fie eben fo febr, wie der Lebende erschrickt, wenn er einem Befpenfte begegnet. Zufällig kam damals ein Reifenber burch Potsbam, bem ich nicht ausweichen konnte, nämlich mein Bruber. Bei seinem Anblid und bei feinen Erzählungen von den letten Borfällen der Tagesgeschichte erwachte ich wie aus einem tiefen Traume, und ausammenschredend fühlte ich plötlich, in welder grauenhaften Ginfamfeit ich fo lange für mich bingelebt. 3ch hatte in diefem Buftande nicht einmal ben Wechsel ber Sabrzeiten gemerkt, und mit

Berwunderung betrachtete ich jett die Baume, die, langst entblättert, mit herbstlichem Reife bebeckt standen. Ich verließ alsbald Potsbam und die kleine Bery, und in einer andern Stadt, wo mich wichtige Geschäfte erwarteten, wurde ich durch sehr edige Berhältnisse und Beziehungen sehr bald wieder in die robe Wirklichkeit hineingequalt.

Lieber himmel! fuhr Maximilian fort, indem ein ichmergliches lächeln um feine Oberlippe gudte. - lieber himmel! die lebendigen Beiber, mit benen ich damale in unabweisliche Berührungen fam, wie baben fie mich gequalt, gartlich gequalt mit ihrem Schmollen, Giferfüchteln und beständigem In-Athembalten! Auf wie vielen Ballen muffte ich mit ihnen berumtraben, in wie viele Rlatichereien muffte ich mich mifden! Belde raftlofe Gitelfeit, welche Freude an ber Luge, welche fuffende Berratherei, melche giftige Blumen! Bene Damen wufften mir alle Luft und Liebe zu verleiben, und ich murbe auf einige Beit ein Beiberfeind, ber bas gange Beichlecht verbammte. Es erging mir fast wie bem frangofischen Offiziere, ber im ruffifchen Feldzuge fich nur mit Dube aus ben Gisgruben ber Berefina gerettet batte, aber feitdem gegen alles Befrorene eine folche Antipathie befommen, bafe er jest fogar die füßeften und angenehmften Eissorten von Tortoni mit Abicheu von fich wies. Ja, die Erinnerung an die Berefina der Liebe, die ich damals paffierte, verleidete mir einige Zeit sogar die föstlichsten Damen, Frauen wie Engel, Mädchen wie Banillensorbet.

3ch bitte Sie, rief Maria, schmäben Sie nicht bie Beiber! Das find abgebroschene Redensarten ber Manner. Am Ende, um gludlich zu fein, beburft ihr bennoch ber Beiber.

O, seufzte Maximilian, Das ist freilich wahr. Aber die Beiber haben leider nur eine einzige Art, wie sie uns glücklich machen können, während sie uns auf breißigtaufend Arten unglücklich zu machen wissen.

Theurer Freund, erwiderte Maria, indem fie ein leifes Lächeln verbifs, ich spreche von dem Einstange zweier gleichgestimmten Seelen. Haben Sie bieses Glud nie empfunden? . . . Aber ich sebe eine ungewöhnte Röthe über ihre Wangen ziehen . . . Sprechen Sie . . . Mar?

Es ift wahr, Maria, ich fühle mich faft knabenhaft befangen, ba ich Ihnen die glückliche Liebe gestehen soll, die mich einst unendlich beseligt hat! Diese Erinnerung ist mir noch nicht verloren, und in ihren kühlen Schatten stüchtet sich noch oft meine Seele, wenn der brennende Stanb und die Tageshitze des Lebens unerträglich wird. Ich bin aber nicht im Stande. Ibnen bon biefer Beliebten einen richtigen Begriff ju geben. Sie war fo atherifcher Ratur, bafe fie fich mir mur im Traume offenbaren fonnte. Ich bente, Maria, Gie begen tein banates Bornrtbeil gegen Traume; biefe nachtlichen Erscheinnngen baben mabrlich eben fo viel Realität wie jene roberen Bebilbe bes Tages, die wir mit Handen antaften konnen, und woran wir uns nicht felten beschmuten. Ba, es mar im Traume, wo ich fie fab, jenes bolbe Befen, bas mich am meiften auf diefer Belt beglückt bat. Über ihre Augerlichteit weiß ich Wenig zu fagen. Ich bin nicht im Stande, die Form ihrer Wefichtszuge gang genau anzugeben. Es war ein Geficht, bas ich nie vorber gefeben, und bas ich nachher nie wieber im Leben erblidte. Go Biel erinnere ich mich, es war nicht weiß und rofig, sondern gang einfarbig, ein fanft angeröthetes Blafegelb und burchfichtig wie Die Reize biefes Gefichtes beftanben weder im ftrengen Schonheitsmaß, noch in ber intereffanten Beweglichfeit : fein Charafter beftanb vielmehr in einer bezaubernden, entzudenden, faft erschreckenden Babrbaftigfeit. Es war ein Beficht voll bewuffter Liebe und graciofer Gute; es war mehr eine Seele ale ein Beficht, und befebalb babe ich die außere Form mir nie gang vergegenwärtigen

tonnen. Die Augen maren fanft wie Blumen, die Lippen etwas bleich, aber anmuthig gewölbt. Sie trua ein feidnes Beignoir von fornblauer Farbe, aber bierin bestand anch ihre gange Befleibung ; Sals und Ruke maren nadt, und burd bas weiche, bunne Bewand laufchte mandmal wie verftoblen die folante Bartheit ber Glieber. Die Worte, die wir mit einander gefprochen, fann ich mir ebenfalls nicht mehr verbeutlichen; fo Biel weiß ich, bafe mir une berlobten, und daß wir beiter und gludlich, offenbergig und traulich, wie Brautigam und Braut, ja faft wie Bruder und Schwefter, mit einander tof'ten. Manchmal aber fprachen wir gar nicht mehr und faben uns einander an, Aug' in Auge, und in diefem beseligenden Unschauen verharrten wir gange Emigkeiten . . . Wodurch ich erwacht bin, fann ich ebenfalls nicht fagen, aber ich ichwelgte noch lange Beit in bem Nachgefühle biefes Liebesgluds. 3ch mar lange wie getränkt von unerhörten Wonnen, bie schmachtende Tiefe meines Bergens mar wie gefüllt mit Seligfeit, eine mir unbefannte Freude ichien über alle meine Empfindungen ausgegoffen, und ich blieb froh und beiter, obgleich ich bie Beliebte in meinen Träumen niemals wiederfab. Aber hatte ich nicht in ihrem Anblid gange Emigfeiten genoffen? Auch fannte fie mich ju

um nicht zu wissen, bas ich teine Wiederholungen liebe.

Wahrhaftig, rief Maria, Sie sind ein homme d bonne fortune . . . Aber sagen Sie mir, war Mademoiselle Laurence eine Marmorstatuc oder ein Gemälbe? eine Tobte oder ein Traum?

Bielleicht alles Dieses zusammen, antwortete Maximilian febr ernsthaft.

3ch tonnte mir's vorstellen, theurer Freund, bafe biefe Geliebte von fehr zweifelhaftem Fleische sein muffte. Und wann werden Sie mir diefe Besichichte erzählen?

Morgen. Sie ift lang, und ich bin heute mude. Ich fonime aus der Oper und habe zu viel Musik in den Ohren.

Sie gehen jett oft in die Oper, und ich glaube, Max, Sie gehen dorthin mehr um zu seben, als um zu hören.

Sie irren sich nicht, Maria, ich gehe wirklich in die Oper, um die Gesichter der schönen Italianerinnen zu betrachten. Freilich, sie sind schon außerhalb dem Theater schön genug, und ein Geschichtsforscher könnte an der Idealität ihrer Züge sehr leicht den Einfluß der bildenden Runste auf die Leiblichkeit des italianischen Bolkes nachweisen. Die Natur hat hier den Künstlern das Rapital zurudaenommen, bas fie ibnen einft gelieben, und flebe! es bat fich aufe entzudenbfte berginft. Die Ratur, welche einft ben Runftlern ihre Modelle lieferte, sie fopiert beute ihrerseits bie Meisterwerte, die baburch entstanden. Der Sinn für bas Schone bat bas gange Bolf burchbrungen, und wie einst bas Rleisch auf ben Beift, so wirkt jett ber Beift auf bas Rleifd. Und nicht fruchtlos ift bie Andacht bor jenen iconen Madonnen, ben lieblichen Altarbildern, die fich dem Bemuthe bes Brautigams einpragen, mabrend bie Braut einen iconen Beiligen im brunftigen Sinne tragt. Durch folde Bablverwandtichaft ift bier ein Denschengeschlecht entftanden, bas noch schöner ift als ber bolde Boben, worauf es blubt, und ber fonnige Simmel, der es wie ein golbner Rahmen umftrablt. Die Manner intereffieren mich nie viel, wenn fie nicht entweder gemalt ober gemeißelt find, und Ihnen, Maria, überlaffe ich allen möglichen Enthufiasmus in Betreff jener iconen, gefchmeibigen Italianer, die fo wildschwarze Badenbarte und fo fühn eble Rafen und fo fauft tluge Augen baben. Dan fagt, die Combarden feien die iconften Danner. 3d babe nie barüber Untersuchungen angestellt, nur über die Lombardinnen babe ich ernfthaft nachgebacht, und Diefe, Das habe ich wohl gemerft. find wirklich so schön, wie der Ruhm meldet. Aber auch schon im Mittelalter muffen sie ziemlich schön gewesen sein. Sagt man doch von Franz I., daß das Gerücht von der Schönheit der Mailänderinnen ein heimlicher Antrieb gewesen, der ihn zu seinem italiänischen Feldzuge bewogen habe; der ritterliche König war gewiß neugierig, ob seine geistlichen Mühmchen, die Sippschaft seines Tauspathen, so hübsch seien, wie er rühmen hörte... Armer Schelm! zu Pavia musste er für diese Neugier sehr theuer büßen!

Aber wie schön sind fie erst, diese Italianerinnen, wenn die Musik ihre Gesichter beleuchtet. Ich sage: beleuchtet, denn die Wirkung der Musik, die ich in der Oper auf den Gesichtern der schönen Franen bemerke, gleicht ganz jenen Licht- und Schattenessseiten, die uns in Erstannen setzen, wenn wir Statuen in der Nacht bei Fackelschein betrachten. Diese Marmorbilder offenbaren uns dann mit erschreckender Wahrheit ihren innewohnenden Geist und ihre schauerlichen stummen Geheimnisse. In derselben Weise giebt sich uns auch das ganze Leben der schönen Italianerinnen kund, wenn wir sie in der Oper sehen; die wechselnden Relodien weden alsdann in ihrer Seele eine Reihe von Gefühlen, Erinnerungen, Wünschen und Arpernissen, die sich

alle augenblidlich in den Bewegungen ihrer Buge, in ihrem Errothen, in ihrem Erbleichen, und gar in ihren Angen aussprechen. Wer zu lefen verftebt, tann alebann auf ihren iconen Befichtern febr viel' fune und intereffante Dinge lefen, Beschichten, die fo merkwürdig wie die Rovellen des Boccaccio. Gefüble, die fo gart wie die Sonette bes Betrarcha, Launen, die fo abenteuerlich wie die Ottaverime des Ariofto, manchmal auch furchtbare Berrätherei und erhabene Boebeit, die fo poetifch wie die Bolle bes großen Dante. Da ift es ber Dube werth, binaufzuschauen nach ben Logen. Wenn nur die Dlanner unterbeffen ibre Begeisterung nicht mit fo fürchterlichem garm aussprächen! Diefes allau tolle Geräusch in einem italianischen Theater wird mir manchmal laftig. Aber die Dufit ift die Seele diefer Menschen, ibr Leben, ibre Rationalfache. In anbern ganbern giebt es gewife Musiter, bie ben größten italianifden Renommeen gleichsteben, aber es giebt bort tein musikalisches Bolt. Die Dufit wird bier in Italien nicht burch Individuen reprafentiert, fonbern fie offenbart fich in ber gangen Bevolkerung, die Mufit ift Bolt geworden. uns im Norden ift es gang anders; ba ift bie Mufit nur Menfch geworben und beißt Mogart ober Megerbeer; und obendrein wenn man das

Beste, was solche nordische Musiker uns bieten, genau untersucht, so sindet sich darin italianischer Sonnenschein und Orangendust, und viel eher als unserem Deutschland gehören sie dem schönen Italien, der Heimat der Musik. Sa, Italien wird immer die Heimat der Musik sein, wenn auch seine großen Maestri frühe ins Grab steigen oder verstummen, wenn auch Bellini stirbt und Rossinischweigt.

Wahrlich, bemerkte Maria, Roffini behauptet ein fehr ftrenges Stillschweigen. Benn ich nicht irre, schweigt er schon seit zehn Jahren.

Das ist vielleicht ein Wit von ihm, antwortete Maximilian. Er hat zeigen wollen, daß der Name "Schwan von Pesaro," den man ihm ertheilt, ganz unpassend sei. Die Schwäne singen am Ende ihres Lebens, Rossini aber hat in der Mitte des Lebens zu singen aufgehört. Und ich glaube, er hat wohl daran gethan und eben dadurch gezeigt, daß er ein Genie ist. Ein Künstler, welcher nur Talent hat, behält dis an sein Lebensende den Trieb, dieses Talent auszuüben, der Ehrgeiz stachelt ihn, er sühlt, daß er sich beständig vervollkommnet, und es brängt ihn, das Höchste zu erstreben. Der Genius aber hat das Höchste bereits geleistet, er ist zusstrieden, er verachtet die Welt und den kleinen

Ehrgeiz, und geht nach Saufe, nach Stratford am Avon wie William Shatfpeare, ober promeniert fich lachend und witelnd auf bem Boulevard des Italiens zu Baris wie Soachim Roffini. Sat ber Benius feine gang ichlechte Leibestonftitution, fo lebt er in folder Beife noch eine gute Beile fort, nachbem er feine Meifterwerte geliefert ober, wie man fich auszudrücken pflegt, nachbem er feine Miffion erfüllt bat. Es ift ein Borurtheil, wenn man meint, bas Benie muffe fruh fterben; ich glaube, man bat das breißigfte bis jum vierundbreißigften Sahr als die gefährliche Zeit für die Benies bezeichnet. Wie oft babe ich ben armen Bellini bamit genedt, und ihm aus Scherz prophezeit, bafs er, in feiner Eigenschaft als Benie, bald fterben muffe, indem er das gefährliche Alter erreiche. Sonderbar! trot des ichergenden Tones angstigte er fich boch ob diefer Prophezeiung, er nannte mich feinen Settatore und machte immer bas Bettatorezeichen . . . Er wollte fo gern leben bleiben, er hatte eine faft leibenschaftliche Abneigung gegen ben Tob, er wollte Richts vom Sterben boren, er fürchtete fich bavor wie ein Rind, bas fich fürchtet im Dunteln gu schlafen . . . Er war ein gutes, liebes Rind, manchmal etwas unartig, aber bann brauchte man ibm nur mit feinem balbigen Tobe ju broben, und er

ward dann gleich kleinlaut und bittend und machte mit den zwei erhobenen Fingern das Settatorezeichen . . . Armer Bellini!

Sie haben ihn also perfonlich gefannt? War er bubfch?

Er mar nicht bafelich. Sie feben, auch mir Manner können nicht bejabend antworten, wenn man une über Bemand von unferem Beichlechte eine folde Frage vorlegt. Es mar eine boch aufgeschossene, schlanke Gestalt, die sich zierlich, ich möchte fagen fofett, bewegte; immer à quatre épingles; ein regelmäßiges Beficht, länglich, blaferofig; bellblondes, faft goldiges Saar, in bunnen Lödden frifiert: bobe, febr bobe, edle Stirn: grabe Rafe; bleiche, blaue Augen; schöngemeffener Mund; rundes Rinn. Seine Zuge batten etwas Bages, Charafterloses, Etwas wie Milch, und in diesem Mildgesichte quirlte mandmal fügfauerlich ein Ausdruck von Schmerz. Diefer Ausbruck von Schmerz erfette in Bellini's Gefichte ben mangelnben Geift; aber es war ein Schmerz ohne Tiefe; er flimmerte poefielos in ben Augen, er zuckte leibenschaftelos um die Lippen bes Mannes. Diefen flachen, matten Schmerz ichien ber junge Maeftro in feiner gangen Geftalt veranschaulichen zu wollen. Go fcmarmerifd webmutbig maren seine Saare friftert, die

Rleiber fagen ibm fo ichmachtenb an bem garten Leibe, er trug fein fpanifches Röhrchen fo ibpllifc, bafe er mich immer an bie jungen Schafer erinnerte, die wir in unseren Schaferspielen mit bebanberten Staben und bellfarbigen Badden und Boschen minaudieren feben. Und fein Bang mar fo jungfraulich, fo elegisch, fo atherifch. Der gange Mensch sab aus wie ein Seufzer en escarpins. Er fat bei ben Frauen vielen Beifall gefunden. aber ich zweifle, ob er irgendwo eine ftarte Leidenicaft gewedt hat. Wur mich felber batte feine Ericheinung immer etwas fpagbaft Ungeniegbares. beffen Grund wohl junachft m feinem Frangofischfprechen zu finden mar. Obgleich Bellini icon mebrere Babre in Franfreich gelebt, fprach er boch bas Frangofische so schlecht, wie es vielleicht taum in England gesprochen werden fann. 3ch follte biefes Sprechen nicht mit bem Beiwort "fcblecht" bezeich. nen; folecht ift bier viel ju gut. Man muß entfetlich fagen, blutichanberifd, weltuntergangemäßig. Ba, wenn man mit ibm in Gefellichaft mar, und er die armen frangofischen Worte wie ein Benfer rabebrach, und unerschütterlich feine toloffalen cogà-l'ane austramte, so meinte man manchmal, bie Belt muffe mit einem Donnergefrache untergeben . . . Gine Leichenftille berrichte bann im gangen

Saale: Tobesichred malte fich auf allen Gefichtern. mit Rreibefarbe ober mit Zinnober; bie Frauen wufften nicht, ob fie in Ohnmacht fallen ober entflieben follten; die Manner faben befturgt nach ibren Beintleidern, um fich zu überzeugen, bafe fie wirklich bergleichen trugen; und mas das Furchtbarfte mar, biefer Schred erregte zu gleicher Reit eine fonvulfive Lachluft, die fich faum verbeißen ließ. Wenn man daber mit Bellini in Gefellichaft war, muffte feine Rabe immer eine gewisse Angft einflößen, die burch einen grauenhaften Reis zugleich abstoßend und anziehend mar. Manchmal maren feine unwillfürlichen Calembours blog beluftigender Art, und in ihrer poffierlichen Abgeschmadtheit erinnerten fie an das Schlofe feines Landsmannes. bes Bringen von Ballagonien, welches Goethe in feiner italianischen Reise als ein Museum von baroden Bergertheiten und ungereimt gufammengefoppelten Mifggestalten ichildert. Da Bellini bei folden Gelegenheiten immer etwas gang harmlofes und gang Ernfthaftes gefagt zu haben glaubte, fo bilbete fein Beficht mit feinem Worte eben ben allertollsten Kontraft. Das, was mir an feinem Befichte mifsfallen fonnte, trat bann um fo fcneis bender hervor. Das, mas mir da mifsfiel, mar aber nicht von ber Art, daß es juft als ein Mangel

bezeichnet werben tonnte, und am wenigften mag ce wohl den Damen ebenfalls unerfreusam gemejen fein. Bellini's Beficht, wie feine gange Ericheis nung, batte jene physische Frifde, jene Fleischluthe, jene Rojenfarbe, die auf mich einen unangenehmen Eindruck macht, auf mich, ber ich vielmehr bas Todtenhafte und das Marmorne liebe. Erft späterbin, ale ich Bellini ichon lange fannte, embfand ich für ibn einige Reigung. Diefes entstand namentlich, ale ich bemertte, daß fein Charafter burchaus edel und gut mar. Seine Scele ift gewiß rein und unbeflectt geblieben von allen bafelichen Berubrungen. Auch fehlte ibm nicht die barmlofe Gutmuthigfeit, bas Rinbliche, bas wir bei genialen Menschen nie vermiffen, wenn fie auch Dergleichen nicht für Bebermann gur Schau tragen.

Ja, ich erinnere mich — fuhr Maximilian fort, indem er sich auf den Sessel niederließ, an bessen Lehne er sich bis jetzt aufrecht gestützt hatte — ich erinnere mich eines Augenblickes, wo mir Bellini in einem so liebenswürdigen Lichte erschien, daß ich ihn mit Bergnügen betrachtete und mir vornahm, ihn näher kennen zu lernen. Aber es war leider der letzte Augenblick, wo ich ihn in diessem Leben sehen sollte. Dieses war eines Abends, nachdem mir im Hause einer großen Dame, die

ben fleinsten fuß in Baris bat, mit einander gespeist und sehr beiter geworben, und am Forteviano die füßesten Melodieen erklangen . . . 3ch febe ibn noch immer, ben guten Bellini, wie er eudlich, erschöpft von den vielen tollen Bellinismen, bie er geschwatt, fich auf einen Seffel nieberließ . . . Diefer Seffel mar febr niedrig, fast wie ein Bankden, fo bafe Bellini baburch gleichfam zu ben Fugen einer iconen Dame ju figen fam, die fich ihm gegenüber auf ein Sofa hingestredt batte und mit füßer Schadenfreude auf Bellini binabfab, mabrend Diefer fich abarbeitete, fie mit einigen franzöfischen Redensarten zu unterhalten, und er immer in die Nothwendigkeit gerieth, Das, mas er eben gefagt batte, in feinem ficilianifchen Bargon zu tommentieren, um zu beweisen, daß es teine Sottise, fondern im Begentheil die feinste Schmeichelei gewefen fei. 3ch glaube, bafe bie fcone Dame auf Bellini's Redensarten gar nicht viel binborte; fie hatte ihm fein spanisches Röhrchen, womit er feiner fomachen Rhetorit manchmal zu Silfe tommen wollte, aus ben Sanden genommen, und bediente fich beffen, um ben zierlichen Lockenbau an ben beiden Schläfen bes jungen Macftro gang rubig au gerftoren. Diesem muthwilligen Beschäfte galt wohl jenes Lacheln, das ihrem Gefichte einen Ausbruck gab, wie ich ibn nie auf einem lebenben Menschenantlit gefeben. Die fommt mir biefes Geficht aus bem Gebachtniffe! Es mar eins jener Befichter, die mehr bem Traumreich ber Boefie als ber roben Birflichfeit bes Lebens ju geboren icheinen, Ronturen, die an Da Binci erinnern, jenes edle Oval mit den naiven Wangengrübchen und bem fentimental fpit=zulaufenden Rinn der lombarbifden Soule. Die Karbung mebr romifc fanft. matter Berlenglang, vornehme Blaffe, Morbidegga. Rurg, es mar ein Geficht, wie es nur auf irgend einem altitalianischen Portraite gefunden wird, bas etwa eine von jenen großen Damen vorftellt, worin bie italianifden Runftler bes fechzehnten Sabrbunberts verliebt maren, wenn fie ihre Meifterwerte foufen, woran die Dichter jener Zeit bachten, wenn fie fich unfterblich fangen, und wonach bie beutschen und frangöfischen Rriegsbelben Berlangen trugen, wenn fie fich bas Schwert umgarteten und thatenfüchtig über bie Alpen fturzten . . . 3a, ja, fo ein Weficht mar es, worauf ein Lacheln ber fußeften Schabenfreude und des vornehmften Muthwillens spielte, mabrend fie, die icone Dame, mit der Spite bes fpanifchen Robrs ben blonden Locenbau bes guten Bellini gerftorte. In diefem Mugenblid erichien mir Bellini wie berührt von einem

Zauberstädchen, wie umgewandelt zu einer durchaus befreundeten Erscheinung, und er wurde meinem Herzen auf einmal verwandt. Sein Gesicht erglänzte im Wiederschein jenes Lächelns, es war vielleicht der blühendste Moment seines Lebens . . Ich werde ihn nie vergessen . . Bierzehn Tage nache ber las ich in der Zeitung, das Italien einen seiner rühmlichsten Söhne verloren!

Sonderbar! Zu gleicher Zeit wurde auch der Tod Paganini's angezeigt. An diesem Todesfall zweiselte ich keinen Augenblick, da der alte, sable Paganini immer wie ein Sterbender aussah; doch der Tod des jungen, rosigen Bellini kam mir unsglaublich vor. Und doch war die Nachricht vom Tode des Ersteren nur ein Zeitungs-Irrthum, Pasganini befindet sich frisch und gesund zu Genua, und Bellini liegt im Grabe zu Paris!

Lieben Sie Paganini? frug Maria.

Dieser Mann, antwortete Maximilian, ist eine Zierde seines Baterlandes und verdient gewist die ausgezeichnetste Erwähnung, wenn man von den musikalischen Notabilitäten Italiens sprechen will.

3ch habe ibn nie geseben, bemertte Maria, aber bem Rufe nach foll fein Außeres ben Schon-

heitssinn nicht vellfommen befriedigen. 3ch habe Portraite von ihm gesehen . . .

Die alle nicht abnlich find, fiel ihr Maximilian in bie Rebe: fie verbafelichen ober verfconern ibu, nie geben fie feinen wirklichen Charafter. 3ch glaube, es ift nur einem einzigen Menschen gelungen, die mabre Physiognomie Baganini's aufe Bapier zu bringen; es ift ein tauber Maler, Ramens Epfer, der in feiner geiftreichen Tollheit mit menigen Rreibeftrichen ben Ropf Baganini's fo qui getroffen bat, bafe man ob ber Wahrheit ber Zeich. nung augleich lacht und erschrickt. "Der Toufel bat mir bie Sand geführt," fagte mir ber taube Maler gebeimnisvoll ficherub und gutmutbig ironisch mit bem Ropfe nidend, wie er bei feinen genialen Gulen. spiegeleien zu thun pflegte. Diefer Maler mar immer ein wunderlicher Raug; trot feiner Taubheit liebte er enthusiastisch bie Musik, und er soll es verstanden haben, wenn er sich nahe genug am Drchefter befand, ben Musikern bie Musik auf bem Befichte zu lefen, und an ihren Fingerbewegungen bie mehr ober minder gelungene Erefution zu beurtheilen; auch ichrieb er die Opernfritiken in einem schätbaren Journale zu hamburg. Bas ift eigentlich ba zu verwundern? In ber fichtbaren Signatur des Spieles konnte ber taube Maler die Tone

seben. Giebt es doch Menschen, benen die Tone selber nur unsichtbare Signaturen sind, worin sie Farben und Gestalten hören.

Ein folder Menfc find Sie! rief Daria.

Es ift mir leib, bafe ich die kleine Zeichnung von Epfer nicht mehr befige : fie murbe Ihnen vielleicht von Baganini's Aukerem einen Begriff berleiben. Nur in grell ichwarzen, flüchtigen Strichen tonnten jene fabelbaften Buge erfasst merben, die mehr bem ichmeflichten Schattenreich als ber fonnigen Lebenswelt zu geboren icheinen. "Babrhaftig, ber Teufel bat mir bie Sand geführt," betheuerte mir der taube Maler, als wir zu Hamburg vor bem Alfterpavillon ftanden, an dem Tage, mo Baganini bort fein erftes Roncert gab. "Ba, mein Freund," fubr er fort, "es ift mabr, mas die ganze Welt behauptet, daß er fich dem Teufel verschrieben hat, Leib und Seele, um der befte Biolinift gu werden, um Millionen zu erfiedeln, und gunachft um von der verdammten Galere loszufommen, wo er icon viele Babre geschmachtet. Denn, feben Sie, Freund, als er zu Lucca Rapellmeifter mar, verliebte er fich in eine Theaterpringeffin, mard eifersuchtig auf irgend einen fleinen Abbate, ward vielleicht cocu, erftach auf gut italianisch seine ungetreue Amata, fam auf bie Balere ju Benua und, wie gefagt,

verschrieb sich endlich dem Teufel, um loszukommen, um der beste Biolinspieler zu werden, und um Jedem von und diesen Abend eine Brandschatzung von zwei Thalern auferlegen zu können . . . Aber, sehen Sie! alle guten Beister loben Gott! sehen Sie, dort in der Allee kommt er selber mit seinem zweideutigen Famulo!"

In der That, es war Baganini felber, ben ich alsbalb zu Geficht bekam. Er trug einen bunkelgrauen Oberrod, der ihm bis zu ben Fugen reichte, wodurch feine Beftalt febr boch ju fein fcbien. Das lange fcmarze Saar fiel in verzerrten Locken auf feine Schultern berab und bilbete wie einen buntlen Rahmen um das blaffe, leichenartige Beficht, morauf Rummer, Benie und Solle ihre unverwüftlichen Beichen eingegraben batten. Neben ibm tangelte eine niedrige, behagliche Figur, putig profaisch: - rofig verrungeltes Beficht, bellgraues Rodden mit Stabl-Inopfen, unausstehlich freundlich nach allen Seiten bingrußend, mitunter aber voll beforglicher Schen nach der bufteren Geftalt binauffchielend, die ibm ernft und nachdentlich zur Seite mandelte. Man glaubte bas Bilb von Retfc zu feben, wo Fauft mit Wagner por ben Thoren von Leipzig fpazieren aebt. Der taube Maler fommentierte mir aber bie beiden Geftalten in feiner tollen Beife, und

machte mich befonders aufmertfam auf ben gemeffenen, breiten Bang bes Baganini. "Ift es nicht," fagte er, "als truge er noch immer bie eiferne Querftange zwischen ben Beinen? Er bat fich nun einmal biefen Bang auf immer angewöhnt. Seben Sie auch, wie verächtlich ironisch er auf seinen Begleiter mandmal binabicaut, wenn Diefer ibm mit feinen profaischen Fragen laftig wirb; er tann ibn aber nicht entbebren, ein blutiger Rontraft bindet ibn an diesen Diener, ber eben fein Anderer ift als Satan. Das unwissende Bolf meint freilich, biefer Begleiter fei ber Romodien- und Anetbotenidreiber Barrys aus Bannover, ben Baganini auf Reisen mitgenommen babe, um die Beldgeschäfte bei feinen Roncerten zu verwalten. Das Bolf meiß nicht, bafs ber Teufel bem herrn Georg harrys blog feine Beftalt abgeborgt bat, und bafe bie arme Seele biefes armen Menschen unterbeffen neben anderem Lumpenfram in einem Raften zu Sannover fo lange eingesperrt fitt, bis ber Teufel ibr wieder ihre Fleifch-Enveloppe jurudgiebt, und er vielleicht feinen Meifter Baganini in einer würdigeren Beftalt, nämlich als ichwarzer Bubel, burch bie Welt begleiten wird."

Bar mir aber Paganini, als ich ihn am hellen Mittage unter ben grunen Baumen bes Samburger

Innaferufticas einberwandeln fab, icon binlanglich fabelhaft und abentenerlich ericbienen: wie muffte mid erft bee Abende im Concerte feine fcauerlich bigarre Ericeinung überrafchen. Das hamburger Romodienbans war ber Schanplat biefes Roncertes. und bas funftliebende Bublifum batte fich icon frübe und in folder Anzahl eingefunden, daß ich faum noch ein Blatchen fur mich am Orchefter erfampfte. Obgleich es Bosttag war, erblickte ich doch in den erften Ranglogen die ganze gebilbete Handelswelt, einen ganzen Olymp von Bankiers und fonftigen Dillionars, die Gotter des Raffes und bes Buders, nebft beren biden Cbegottinnen. Bunonen vom Bandrabm und Abbroditen vom Drectmall. Auch berrichte eine religiöse Stille im ganzen Saal. Bedes Ange war nach ber Bubne gerichtet. Bebes Dbr ruftete fich jum Boren. Dein Nachbar, ein alter Belgmatler, nahm feine fcmutige Baumwolle aus den Obren, um bald die foftbaren Tone, Die zwei Thaler Entréegeld tofteten, beffer einfaugen zu tonnen. Endlich aber, auf ber Bubne, tam eine buntle Geftalt jum Boricein, die ber Unterwelt entstiegen zu fein schien. Das war Baganini in feiner fcwarzen Balla: ber fcwarze Frad und die schwarze Weste von einem entsets lichen Bufdnitt, wie er vielleicht am Sofe Bro-

ferpinens von der bollischen Etifette vorgeschrieben ift: die ichwarzen Sofen angitlich ichlotternd um bie bunnen Beine. Die langen Arme ichienen noch verlangert, indem er in der einen Sand die Bioline und in der andern den Bogen gesenkt bielt und damit faft die Erde berührte, als er vor dem Bublifum feine unerhörten Berbeugungen ausframte. In den ectigen Rrummungen feines Leibes lag eine ichauerliche Solzernheit und zugleich etwas narrifc Thierisches, daß uns bei diesen Berbeugungen eine fonderbare Lachluft anwandeln muffte; aber fein Geficht, das durch bie grelle Orchefterbeleuchtung noch leichenartig weißer erschien, batte alebann fo etwas Flebendes, fo etwas blodfinnig Demuthiges. bafe ein grauenbaftes Mitleid unsere Lachluft nieberbrückte. hat er biefe Romplimente einem Automaten abgelernt ober einem Sunde? Ift diefer bittende Blid ber eines Todfranken, ober fanert babinter ber Spott eines ichlauen Beighalfes? Ift Das ein Lebender, ber im Bericheiden begriffen ift und ber bas Bublitum in ber Runft-Arena, wie ein fterbender Fechter, mit feinen Budungen ergogen foll? Ober ift es ein Tobter, ber aus bem Grabe geftiegen, ein Bamphr mit ber Bioline, ber uns, wo nicht bas Blut aus bem Bergen, boch auf jeben Fall bas Gelb aus ben Taschen saugt?

Solde Fragen treuzten fich in unferem Ropfe, mabrend Baganini feine unaufborlichen Romplimente ichnitt; aber alle bergleichen Bedanten mußten ftrads verftummen, als ber munderbare Meifter feine Bioline ans Rinn feste und ju fpielen begann. Bas mich betrifft, fo tennen Sie ja mein mufitalifches zweites Beficht, meine Begabnis, bei jebem Tone, den ich erklingen bore, auch die abaquate Rlangfigur zu feben; und fo tam es, bafe mir Baganini mit jebem Striche feines Bogens auch fichtbare Beftalten und Situationen vor die Augen brachte, daß er mir in tonender Bilberfchrift allerlei grelle Befdichten ergablte, bafe er vor mir gleich. fam ein farbiges Schattenfpiel bingauteln ließ, worin er felber immer mit feinem Biolinspiel als bie Sauptperson agierte. Schon bei seinem erften Bogenstrich hatten sich die Roulissen um ibn ber veranbert; er ftand mit feinem Mufikpult ploglich in einem beitern Zimmer, welches luftig unordentlich beforiert mit verschnörkelten Dobeln im Bompabourgeichmad: überall fleine Spiegel, vergolbete Amoretten, dinefifches Borgellan, ein allerliebftes Chaos von Banbern, Blumenguirlanben, weißen Bandiduben, gerriffenen Blonden, faliden Berlen, Diademen von Goldblech und fonftigem Götterflitterfram, wie man Dergleichen im Studierzimmer

einer Brimadouna zu finden pflegt. Paganini's Außeres hatte fich ebenfalls, und zwar aufs allervortheilhafteste verändert; er trug turze Beinkleider von lillafardigem Atlas, eine filbergestickte, weiße Weste, einen Rock von hellblauem Sammet mit goldumsponnenen Anöpfen, und die sorgsam in kleinen Löcken frisierten Haare umspielten sein Gesicht, das ganz jung und rosig blübete und von süßer Zärtlichkeit erglänzte, wenn er nach dem hübsichen Dämchen hinäugelte, das neben ihm am Nostenpult stand, während er Bioline spielte.

In der That, an seiner Seite erblicke ich ein bubsches junges Geschöpf, altmodisch gekleibet, der weiße Atlas ausgebauscht unterhalb den Hüften, die Taille um so reizender schmal, die gepuderten Haare hoch auffrisiert, das hübsch runde Gesicht um so freier hervorglänzend mit seinen blitzenden Augen, mit seinen geschminkten Bänglein, Schönspsläfterchen und impertinent süßem Räschen. In der Hand trug sie eine weiße Papierrolle, und sowohl nach ihren Lippenbewegungen, als nach dem kokettierenden Hins und Herwiegen ihres Oberleibschens zu schließen, schien sie zu singen; aber versnehmlich ward mir kein einziger ihrer Triller, und nur aus dem Biolinspiel, womit der junge Pagasnini das holde Kind begleitete, errieth ich, was sie

fang und was er felber mabrend ihres Singens in ber Seele fühlte. D. Das maren Mclodieen, wie die Nachtigall sie flotet in der Abenddammerung. wenn der Duft der Roje ibr bas abnende Frublingsberz mit Sehnsucht berauscht! D, Das war eine ichmelgende, wolluftig binfcmachtende Selig-Das maren Tone, die fich fufften, dann schmollend einander flohen, und endlich wieder lachend fich umschlangen und eins wurden, und in trunkener Giubeit babinftarben. Ba, die Tone trieben ein beiteres Spiel, wie Schmetterlinge, wenn einer bem anderen nedend ausweicht, fich binter eine Blume verbirgt, endlich erhascht wird, und dann mit dem anderen, leichtfinnig beglückt, im goldnen Sonnenlichte binaufflattert. Aber eine Spinne, eine Spinne tann folden verliebten Schmetterlingen mal plöglich ein tragisches Schickfal bereiten. Dergleichen das junge Berg? Gin wehmuthig feufzender Ton, wie Borgefühl eines beranschleichenden Unglude, glitt leife burch die entzudteften Melobieen, die aus Baganini's Bioline hervorftrablten ... Seine Augen werben feucht . . . Anbetend kniet er nieder vor feiner Amata . . . Aber ach! indem er fich beugt, um ihre Fuge ju tuffen, erblickt er unter dem Bette einen kleinen Abbate! 3ch weiß nicht, mas er gegen ben armen Menichen

haben mochte, aber ber Genueser wurde blaß wie ber Tob, er erfasst ben Kleinen mit wüthenden Hansben, giebt ihm biverse Ohrfeigen, sowie auch eine beträchtliche Anzahl Fußtritte, schmeißt ihn gar zur Thur hinaus, zieht alsbann ein langes Stilett aus ber Tasche und stößt es in die Brust ber jungen Schönen . . .

In diesem Augenblick aber erscholl von allen Seiten: Bravo! Bravo! Hamburg's begeisterte Manner und Frauen zollten ihren rauschendsten Beisall dem großen Künstler, welcher eben die erste Abtheilung seines Koncertes beendigt hatte, und sich mit noch mehr Ecen und Krümmungen als vorher verbeugte. Auf seinem Gesichte, wollte mich bedünten, winselte ebenfalls eine noch stehsamere Demuth als vorher. In seinen Augen starrte eine grauenhafte Ängstlichkeit, wie die eines armen Sünders.

Söttlich! rief mein Nachbar, ber Pelzmakler, indem er sich in den Ohren kratte, dieses Stud war allein schon zwei Thaler werth.

Als Paganini aufs Neue zu fpielen begann, ward es mir bufter vor den Augen. Die Tone verwandelten sich nicht in helle Formen und Farben; die Gestalt des Meisters umhulte sich vielmehr in finstere Schatten, aus beren Duntel seine

Duff mit ben ichneibenbften Sammertonen bervorflagte. Rur manchmal, wenn eine fleine Campe, Die über ihm bing, ihr kimmerliches Licht auf ihn marf, erblicte ich sein expleichtes Untlit, worauf aber bie Bugend noch immer nicht erloschen war. Sonberbar war fein Ansua, gespaltet in zwei Farben, wovon die eine gelb und die andere roth. Mai den Füßen lafteten ihm fowere Retten. hinter ihm bewegte fich ein Geficht, beffen Bunfiegnomie auf eine luftige Bodenatur bindeutete, und baarichte Banbe, bie, wie es ichien, bagu geborten, fab ich zuweilen bilfreich in die Saiten ber Bioline greifen, worauf Baganini fpielte. Gie führten ibm auch mauchmal die Sand, womit er ben Bogen bielt. und ein mederndes Beifall-Laden accompagnierte bann die Tone, die immer fcmerglicher und blutender aus der Bioline bervorquollem. waren Tone gleich bem Gefang ber gefallenen Engel. Die mit den Tochtern ber Erbe gebuhlt batten und, aus bem Reiche ber Seligen verwiesen, mit ichamglubenben Befichtern in die Unterwelt binabsticgen. Das waren Tone, in beren bobenlofer Untiefe weder Troft noch hoffnung glimmte. Benn die Beiligen im himmel folche Tone boren, erftirbt bas Lob Gottes auf ihren verbleichenben Lippen, und fie verhullen weinend ihre frommen

Baupter! Buweilen, wenn in die melodischen Qualniffe biefes Spiels bas obligate Bockelachen bineinmederte, erblidte ich auch im hintergrunde eine Menae fleiner Beibebilder, die boshaft luftig mit ben bafelichen Ropfen nichten und mit ben gefreusten Fingern in nedender Schabenfreude ibre Rub. den schabten. Ans ber Bioline brangen alebann Angstlaute und ein entsetliches Seufzen und ein Schluchzen, wie man es noch nie gebort auf Erben, und wie man es vielleicht nie wieder auf Erben boren wird, es fei benn im Thale Bofaphat, wenn bie tolossalen Bosaunen des Gerichts erklingen und bie nadten Leichen aus ihren Grabern bervorfriechen und ihres Schicffals barren . . . Aber ber gequalte Biolinift that ploblich einen Strich, einen fo mabnfinnig verzweifelten Strich, bafe feine Retten raffelnd entzweifprangen und fein unbeimlicher Bebilfe, mitfammt ben verböhnenden Unbolden, veridmanben.

In diesem Augenblide sagte mein Nachbar, ber Pelzmakler: Schade, schade, eine Saite ist ihm gesprungen, Das kommt von dem beständigen Bizzicato!

War wirklich die Saite auf der Bioline gesprungen? Ich weiß nicht. Ich bemerkte nur die Transfiguration der Töne, und da schien mir Baganini und feine Umgebung plotlich wieber gang veranbert. Benen fonnte ich faum wieder erkennen in ber braunen Mondetracht, die ibn mehr verftedte als befleibete. Das verwilderte Antlit balb perbullt von der Rapuze, einen Strid um die Bufte, barfüßig, eine einsam trobige Geftalt, ftanb Baganini auf einem felfigen Borfprunge am Deere und spielte Bioline. Es war, wie mich bunfte, bie Beit der Dammerung, das Abendroth überfloß bie weiten Meeresflutben, die immer rother fich farbten und immer feierlicher raufchten, im gebeimnisvollsten Ginklang mit ben Tonen ber Bioline. Be röther aber bas Meer murbe, befto fabler erbleichte ber himmel, und ale endlich bie wogenden Baffer wie lauter icarlachgrelles Blut ausfaben, ba warb broben ber Simmel gang gefpenftischell, gang leichenweiß, und groß und brobend traten baraus bervor die Sterne . . . und biefe Sterne maren fowarz, fcmarz wie glanzende Steintohlen. bie Tone ber Bioline murben immer fturmifcher und teder, in den Augen bes entfetlichen Spielmanns funtelte eine fo fpottifche Berftorungeluft, und feine bunnen Lippen bewegten fich fo grauenhaft haftig, dafe es ausfab, als murmelte er uralt verruchte Bauberfpruche, womit man ben Sturm beschwört und jene bofen Beifter entfeffelt, die in

ben Abgrunden bes Meeres gefangen liegen. Manchmal, wenn er, ben nackten Arm aus bem weiten Monchearmel lang mager bervorftredend, mit bem Riedelbogen in den Luften fegte, dann erschien er erft recht wie ein Berenmeifter, ber mit bem Bauberftabe ben Elementen gebietet, und es beulte bann wie mahnsinnig in ber Meerestiefe, und bie entfetten Blutwellen fprangen bann fo gewaltig in bie Bobe, bafe fie faft bie bleiche Bimmelebede und die ichwarzen Sterne bort mit ihrem rothen Schaume bespritten. Das heulte, Das freischte, Das fracte, ale ob die Welt in Trummer gufammenbrechen wollte, und ber Monch ftrich immer hartnäckiger feine Bioline. Er wollte durch die Gewalt feines rafenden Willens die fieben Siegel brechen, womit Salomon die eifernen Topfe verfiegelt, nachdem er barin die übermundenen Daverschlossen. Bene Topfe bat der weise Ronig ins Meer verfentt, und eben die Stimmen ber barin verschloffenen Beifter glaubte ich ju vernehmen, mabrend Baganini's Bioline ibre gornigften Bafetone grollte. Aber enblich glaubte ich gar wie Bubel ber Befreiung ju vernehmen, und aus ben rothen Blutwellen fab ich hervortauchen bie Baupter ber entfesselten Damonen: Ungethume von fabelhafter Bafelichfeit, Rrotobile mit Glebermaus.

fingeln, Schlangen mit hirschiemeihen, Affen bemutt mit Trichtermuscheln, Seehunde mit patriarchalisch langen Barten, Weibergefichter mit Orusten an der Stelle der Bangen, grane Ramelstöpfe, Zwittergeschöpfe von unbegreisticher Zusammensetzung, alle mit taltilingen Angen hinglotzend und mit langen Floßtatzen hingreisend nach dem siedelnden Monche... Diesem aber, in dem rasenden Beschwörungseiser, siel die Rapuze zurück, und die locigen Haare, im Winde dahinflatternd, umringelten sein Haupt wie schwarze Schlangen.

Diefe Erscheinung war fo finneverwirtend, baß ich, um nicht wahnsinnig zu werben, bie Ohren mir zuhielt und die Augen schloft. Da war nun der Sput verschwunden, und als ich wiedet aufsblickte, sah ich ben armen Genueser in seiner ges wöhnlichen Gestalt seine gewöhnlichen Komplimente schneiben, während bas Publikum aufs entzückteste applaubierte.

"Das ist also das bertihmte Spiel auf bet G-Saite," bemerkte mein Nachbar; "ich spiele selbet die Violine und weiß, was es heißt, dieses Instrument so zu bemeistern!" Inm Glud war die Paufe nicht groß, sonst hatte inich ber mustkulische Belgtenner gewiß in ein langes Kunftgespräch einsgemufft. Paganini setzte wieder ruhig seine Biviline

ans Rinn, und mit bem erften Strich feines 200gens begann auch wieder die munderbare Transfiguration bet Tone. Nur gestaltete fie fic nicht mebr fo grellfarbig und leiblich bestimmt. Diefe Tone entfalteten fich rubig, majestätisch mogend und anschwellend, wie die eines Orgeldorals in einem Dome: und Alles umber hatte fich immer weiter und bober ausgebehnt zu einem toloffalen Raume, wie nicht das forperliche Auge, fondern nur das Auge bes Beiftes ibn faffen fann. In ber Mitte biefes Raumes ichwebte eine leuchtenbe Rugel, woranf riefengroß und ftolzerbaben ein Dann ftanb. ber bie Bioline fpielte. Diese Rugel, mar fie die Sonne? 3ch weiß nicht. Aber in ben Zügen bes Mannes erkannte ich Baganini, nur idealifch verschönert, himmlifc vertlärt, verföhnungsvoll lächelnd. Gein Leib blubte in fraftigfter Mannlichfeit, ein bellblaues Bemand umichlofe bie verebelten Glieder, um feine Soultern wallte in glanzenden loden das ichwarze Baat; und wie er da fest und ficher ftand, ein erhabenes Gotterbild, und die Bioline ftrich, ba mar es, ale ob die gange Schopfung feinen Tonen gehorchte. Et mar der Menfch-Blanet, um ben fic das Weltall bewegte, mit gemeffenet Feierlichteit und in feligen Rhythmen erflingenb. Diefe großen Lichter, die fo rubig glanzend um ibn

ber ichwebten, maren es die Sterne des himmele. und jene tonende Harmonie, die aus ihren Bewegungen entstand, war es ber Spbarengefang. wovon Boeten und Seber jo viel Bergudendes berichtet baben? Buweilen, wenn ich angeftrengt weit binausichaute in die bammernde Kerne, ba glaubte ich lauter weiße wallende Gemander zu feben, worin tolossale Bilgrime vermummt einber wandelten, mit weißen Staben in ben Sanben, und fonberbar! bie goldnen Anopfe jener Stabe maren eben iene arofen Lichter, bie ich für Sterne gehalten batte. Diefe Bilgrime gogen in weiter Rreisbahn um ben groken Spielmann umber, von den Tonen feiner Bioline erglänzten immer beller die goldnen Anöpfe ibrer Stabe, und die Chorale, die von ihren Lippen ericollen und die ich für Spharengefang balten tonnte, maren eigentlich nur das verhallende Eco iener Biolinentone. Gine unnennbare beilige Inbrunft wohnte in diefen Rlangen, die manchmal taum borbar erzitterten, wie gebeimnisvolles Flüftern auf dem Baffer, bann wieder füßichanerlich anschwollen, wie Balbhorntone im Monbicein, und bann enblich mit ungezügeltem Bubel babinbrauften, als griffen taufend Barben in die Saiten ihrer Barfen und erbuben ibre Stimmen zu einem Sicgedlied. Das waren Rlange, die nie bas Dbr

hört, sondern nur das Herz träumen kann, wenn es des Nachts am Herzen der Geliebten ruht. Bielleicht auch begreift sie das Herz am hellen, lichten Tage, wenn es sich jauchzend versenkt in die Schönheits-linien und Ovale eines griechischen Kunstwerks ...

"Oder wenn man eine Bouteille Champagner zwiel getrunken hat!" ließ sich plötzlich eine lachenbe Stimme vernehmen, die unseren Erzähler wie aus einem Traume wedte. Als er sich umdrehte, erblickte er den Doktor, der in Begleitung der schwarzen Deborah ganz leise ins Zimmer getreten war, um sich zu erkundigen, wie seine Medicin auf die Kranke gewirkt habe.

"Dieser Schlaf gefällt mir nicht," sprach ber Doktor, indem er nach bem Sofa zeigte.

Maximisian, welcher, versunken in den Phantasmen seiner eignen Rede, gar nicht gemerkt hatte, dass Maria schon lange eingeschlafen war, bis sich verdrießlich in die Lippen.

Dieser Schlaf, suhr ber Dottor fort, verleiht ihrem Autlit schon ganz ben Charafter bes Todes. Sieht es nicht schon ans wie jene weißen Masten, jene Gipsabguffe, worin wir die Züge ber Berstorbenen zu bewahren suchen.

Ich möchte wohl, flüfterte ihm Maximilian ins Ohr, von dem Gesichte unserer Freundin einen

folden Abguft aufbewahren. Sie wird auch als Leiche noch febr foon fein.

3d rathe Ihnen nicht bagu, entgeanete ber Dottor. Solche Masten verleiben uns die Erinnerung an unfere Lieben. Wir glanben, in biefem Giple fei noch Ctwas von ihrem Leben enthalten. und was wir barin aufbewahrt haben, ift bod gang eigentlich ber Tob felbft. Regelmäßig fcone Rage befommen bier etwas grauenbaft Starres. Berbobnendes, Fatales, wodurch fie uns mehr erforeden ale erfreuen. Babre Rarifaturen aber find bie Bipsabguffe von Gefichtern, beren Reig mebr von geiftiger Art mar, beren Züge weniger regelmäßig als intereffant gewefen; benn fobald bie Grazien bes Lebens barin erloschen finb, werben bie wirflichen Abweichungen von den ibealen Schonbeitelinien nicht mehr burd geiftige Reize ausgealichen. Gemeinfam ift aber allen biefen Bipsgefichtern ein gemiffer ratbielbafter Bug, ber uns bei langerer Betrachtung aufe unleiblichfte bie Seele burchfroftelt; fie feben alle ans wie Menfchen, bie im Begriffe find, einen fdweren Bang ju geben.

Wohin? frug Maximilian, als ber Dotter seinen Arm ergriff und ihn aus dem Zimmer fortführte.

## Imeite Nacht.

Und warum wollen Sie mich noch mit biefer hästlichen Medicin qualen, da ich ja boch so balb sterbe!

Es war Maria, welche eben, als Mapimilian ims Zimmer trat, diese Worte gesprachen. Bor ihr stand der Arzt, in der einen Hand eine Medicinflasche, in der anderen einen kleinen Becher, worin ein bestunlicher Saft widermärtig schäumte. Theuerster Kreund, rief er, indem er sich zu dem Eintretenden wandte, Ihre Anwesenheit ist mir jeht sehr lieb. Suchen Sie doch Signora dahin zu bewegen, daß sie nur diese wenigen Tropfen einschlürft; ich habe Eile.

Ich bitte Sie, Maria! flufterte Maximilian mit jener weichen Stimme, die man nicht sehr oft an ihm bemerkt hat, und die aus einem so wunden Herzen zu kommen schien, daß die Aranke, sonderbar gerührt, saft ihres eigenen Leides vergessend, den Becher in die Hand nahm; ehe sie ihn aber zum Munde führte, sprach sie lächelnd: Richt wahr, zur Belohnung erzählen Sie mir dann anch die Geschichte von der Laurentia?

Alles, was Sie wünschen, soll geschen! nicte Maximilian.

Die blaffe Frau trank alsbald den Inhalt des Bechers, halb lachelnd, halb ichaudernd.

Ich habe Eile, sprach ber Arzt, indem er seine schwarzen Handschuhe anzog. Legen Sie sich ruhig zuieder, Signora, und bewegen Sie sich so wenig als möglich. Ich habe Eile.

Begleitet von ber schwarzen Deborah, die ihm leuchtete, verließ er das Gemach. — Als nun die beiden Freunde allein waren, sahen sie sich lange schweigend an. In Beider Seele wurden Gedanken laut, die Eins dem Anderen zu verhehlen suchte. Das Weib aber ergriff plötzlich die Hand des Mannes und bebeckte sie mit glühenden Kuffen.

Um Gotteswillen, sprach Maximilian, bewegen Sie sich nicht so gewaltsam und legen Sie sich wieder ruhig aufs Sofa.

Als Maria diesen Bunsch erfüllte, bedectte er ihre Füße sehr sorgsam mit dem Shawl, den er

vorher mit seinen Lippen berührt hatte. Sie mochte es wohl bemerkt haben, benn fie zwinkte vergnügt mit den Augen wie ein glückliches Kind.

Bar Mabemoiselle Laurence fehr fcon?

Wenn Sie mich nie unterbrechen wollen, theure Freundin, und mir angeloben, ganz schweigsam und ruhig zuzuhören, so will ich Alles, was Sie zu wissen begehren, umständlich berichten.

Dem bejahenden Blide Maria's mit Freundlichkeit zulächelnd, sette sich Maximilian auf den Sessel, der vor dem Sofa stand, und begann folgendermaßen seine Erzählung:

Es sind nun acht Jahre, dass ich nach London reiste, um die Sprache und das Bolk dort kennen zu lernen. Hol' der Teufel das Bolk mitsammt seiner Sprache! Da nehmen sie ein Duzend einsilbiger Worte ins Maul, kauen sie, knatschen sie, spuden sie wieder aus, und Das nennen sie Sprechen. Zum Glück sind sie ihrer Natur nach ziemlich schweigsam, und obgleich sie uns immer mit ausgesperrtem Maule ansehen, so verschonen sie uns jedoch mit langen Konversationen. Aber wehe uns, wenn wir einem Sohne Albions in die Hände sallen, der die große Tour gemacht und auf dem Kontinente Französsisch gelernt hat. Dieser will dann die Gelegenheit benuzen, die erlangten Sprach-

tenntniffe zu üben, und überichuttet uns mit Fragen über alle moglichen Gegenstände, und fonm bat man die eine Frage beautwortet, so tommt er mit einer neuen berangezogen, entweber über Alter ober Beimat ober Dauer unferes Aufenthalts, und mit diesem unaufhörlichen Inquirieren glaubt er uns aufs allerbefte zu unterhalten. Giner meiner Freunde in Baris batte vielleicht Recht, als er behauptete, daß die Engländer ihre frangofische Ronversation auf bem Bureau des passeports externen. Am uftblichften ift ihre Unterhaltung bei Tifche, wenn fie ihre toloffalen Roftbeefe tranchieren und mit ben ernsthaftesten Mienen une abfragen, welch ein Stud wir verlaugen, ob ftart ober ichmach gebraten, ob aus ber Mitte ober aus ber brannen Rinde, ob fett ober mager. Diefe Roftbeefe und ihre bammelbroten find aber auch Alles, mas fie Butes baben. Der himmel bewahre jeden Chriftenmenfc vor ihren Saucen, die aus 1/2 Mehl und 2/3 Butter. ober, je nachbem bie Mischung eine Abwech= felung bezweckt, aus 1/2 Butter und 2/2 Mabl befteben. Der himmel bewahre auch Beden por ihren naiven Bemufen, die fie in Baffer abgetocht, gang wie Gott fie erschaffen bat, auf den Tifc bringen. Entfetlicher noch ale bie Ruche ber Englander find ihre Toafte und ihre obligaten Standreden, went

bas Tifchtuch aufgehoben wird und bie Damen fich von der Tafel wegbegeben, und statt ihrer eben fo viele Bouteillen Portwein aufgetragen werden . . . benn burch lettere glauben fie die Abmefenbeit bes iconen Beichlechtes aufe befte zu erfeten. 36 fage bee iconen Beichlechtes, benn bie Englanderinnen verdienen biefen Namen. Es find icone. weife, ichlanke Leiber. Rur ber allzubreite Raum awischen der Rafe und bem Munde, ber bei ibnen eben fo baufig wie bei ben englischen Mannern gefunden wird, bat mir oft in England bie iconften Besichter verleidet. Diese Abweidung von dem Thous bes Schonen wirft auf mich noch fataler, wenn ich die Englander bier in Italien febe, wo ibre farglich gemessenen Rafen und die breite Fleischflache, die fich barunter bis jum Maule erftrect, einen besto schrofferen Rontrast bildet mit den Befichtern ber Italianer, beren Ruge mehr von antifer Regelmäßigkeit find, und beren Rafen, entweber romifch gebogen ober griechisch gefentt, nicht felten ins Allaulangliche ausarten. Sebr richtig ist bie Bemertung eines beutschen Reisenden, daß die Englander, wenn fie bier unter den Italianern manbeln, Alle wie Statuen aussehen, benen man bie Nafenfpite abgeschlagen bat.

Ba, wenn man ben Englandern in einem fremden Lande begegnet, fann man burch den Kontraft ibre Mangel erft recht greft bervortreten feben. Es find die Gotter der Langeweile, die in blant ladirten Bagen mit Extrapoft burch alle ganber jagen, und überall eine grane Staubwolke von Traurigfeit binter fich laffen. Dazu tommt ihre Reugier obne Intereffe, ibre geputte Blumpheit, ibre freche Blobigfeit, ihr ediger Egoismus, und ihre obe Freude an allen melancholischen Begenftanben. Schon feit brei Bochen fieht man bier auf der Biagga bel Gran Duca alle Tage einen Englander, welcher ftundenlang mit offenem Maule jenem Charlatane auschaut, ber bort, ju Bferbe figend, ben Leuten die Babne ausreißt. Diefes Schaufpiel foll ben edlen Sobn Albious vielleicht ichablos halten für bie Exefutionen, die er in feinem theuern Baterlande verfaumt . . . Denn nachft Boren und Sabneutampf giebt es für einen Britten feinen toftlicheren Anblic, ale die Agouie eines armen Tenfels, ber ein Schaf gestohlen ober eine Sandidrift nachgeabmt bat, und vor ber Fagabe von Old-Baplie eine Stunde lang mit einem Strid um ben Bale ausgestellt wird, ebe man ihn in die Emigfeit ichleubert. Es ift feine übertreibung, wenn ich fage, daß Schafdiebstahl und Fälschung in jenem

hafelich graufamen Lande gleich den abscheulichften Berbrechen, gleich Batermord und Blutschande, bestraft werden. Ich felber, den ein trifter Aufall vorbeiführte, ich fab in London einen Menfchen bangen, weil er ein Schaf gestohlen, und seitbem verlor ich alle Freude an Hammelbraten: bas Fett erinnert mich immer an bie weiße Müte bes armen Sünders. Neben ihm ward ein Irlander gebenkt, ber die Sandidrift eines reichen Banfiers nachaeahmt; noch immer febe ich die naive Todesangft bes armen Babby, welcher vor ben Affifen nicht beareifen tonnte, bafe man ibn einer nachgeahmten Bandidrift megen fo bart bestrafe, ibn, ber boch iebem Menichentind erlanbe, feine eigne Banbichrift nachanahmen! Und diefes Bolf fpricht beständig von Chriftenthum, und verfaumt bee Sonntage feine Rirche, und überschwemmt die gange Belt mit Bibeln.

Ich will es Ihnen gestehen, Maria, wenn mir in England Nichts munden wollte, weder Menschen noch Rüche, so lag auch wohl zum Theile ber Grund in mir selber. Ich hatte einen guten Borrath von Misslaune mit hinübergebracht aus der Heimat, und ich suchte Erheiterung bei einem Bolke, das selber nur im Strudel der politischen und merkantilischen Thätigkeit seine Langeweile zu ibbten weik. Die Bollfommenbeit ber Maschinen, Die bier aberall angewendet werden, und fo viele menfchliche Berrichtungen übernommen, batte ebenfalle für mich etwas Unbeimliches; diefes fünftliche Betriebe von Rabern, Stangen, Chlinbern und taufenderlei fleinen Salden, Stiftden und Rabnden. die fich fast leibenschaftlich bewegen, erfüllte mich mit Grauen. Das Bestimmte, bas Benque, bas Ausgemeffene und bie Bunttlichfeit im Leben bei Englander beangstigte mich nicht minder: benn aleichwie bie Maschinen in England uns wie Menfchen vortommen, fo ericheinen une bort bie Denichen wie Maschinen. Ba, Bolg, Gifen Meffing icheinen bort ben Beift bes Menichen ufurpiert ju baben und por Beiftesfülle faft mabnfinnig geworden ju fein, mabrend ber entgeistete Menich als ein bobles Beipenft gang mafdinenmagig feine Bewohnheitegeschäfte verrichtet, gur bestimmten Minute Beefftate frifft, Barlamentsreben balt, feine Ragel burftet, in bie Stage-Coach fteigt ober fich aufbangt.

Wie mein Misbehagen in diesem Lande sich täglich steigerte, können Sie sich wohl vorstellen. Nichts aber gleicht ber schwarzen Stimmung, die mich einst befiel, als ich gegen Abendzeit auf der Baterloo-Brücke stand und in die Wasser der Themse bineinblickte. Mir mar, als spiegelte fic barin meine Seele, ale ichaute fie mir aus bem Waffer entgegen mit allen ihren Wundenmalen . . . Dabei famen mir die fummervollsten Beidichten ine Bebachtnis . . . Ich bachte an bie Rofe, bie immer mit Effig begoffen worden und badurch ihre füßeften Dufte einbugte und frubzeitig verweltte . . . 3ch bachte an ben berirrten Schmetterling, ben ein Raturforfcher, ber ben Montblanc beftieg. bort gang einsam zwischen ben Gismanben umberflattern fab . . . 3ch bachte an die gabme Affin, die mit den Menschen fo vertraut mar, mit ihnen spielte, mit ihnen fpeifte, aber einft bei Tifche in bem Braten, ber in ber Schuffel lag, ihr eignes junges Affchen erfannte, es baftig ergriff, bamit in den Bald eilte, und fich nie mehr unter ihren Freunden, den Menschen, seben ließ . . . Uch, mir mard so web zu Muthe, bafe mir gewaltsam die beifen Tropfen aus ben Augen fturzten . . . Sie fielen binab in die Themse und schwammen fort ine große Meer, bas icon fo manche Menichenthrane verschluckt bat, ohne es zu merken!

In diesem Augenblick geschah es, daß eine sonderbare Musik mich aus meinen dunklen Träumen weckte, und als ich mich umsah, bemerkte ich am Ufer einen Haufen Menschen, die um irgend

ein ergöhliches Schanspiel einen Areis gebilbet zu haben schienen. 3ch trat näher und erblickte eine Künftlerfamilie, welche aus folgenden vier Personen bestand:

Erstens eine kleine untersette Fran, die ganz schwarz gekleidet war, einen sehr kleinen Kopf und einen machtig did hervortretenden Bauch hatte. Über diesen Bauch hing ihr eine ungeheuer große Trommel, worauf sie ganz unbarmherzig lostrommelte.

Zweitens ein Zwerg, der wie ein altfranzösisscher Marquis ein brodiertes Aleid trug, einen großen gepuderten Ropf, aber übrigens sehr dunne, winzige Gliedmaßen hatte, und hin und her tanszelnd den Triangel schlug.

Drittens ein etwa fünfzehnjähriges junges Mabchen, welches eine turze, enganliegende Jacke von blaugestreifter Seide und weite, ebenfalls blausgestreifte Pantalons trug. Es war eine luftig gesbaute, anmuthige Gestalt. Das Gesicht griechisch schon. Ebel grade Rase, lieblich geschürzte Lippen, träumerisch weich gerundetes Linn, die Farbe sonnig gelb, die Haare glänzend schwarz um die Schläsen gewunden: so stand sie, schlank und ernsthaft, ja misslaunig, und schaute auf die vierte Person der Gesellschaft, welche eben ihre Kunststücke producierte.

Diese vierte Person war ein gelehrter Hund, ein sehr hoffnungsvoller Bubel, und er hatte eben zur höchsten Freude des englischen Publikums aus den Holzbuchstaden, die man ihm vorgelegt, den Namen des Lord Wellington zusammengesetzt und ein sehr schmeichelhaftes Beiwort, nämlich Heros, hinzugesügt. Da der Hund, was man schon seinem geistreichen Außern anmerken konnte, kein englisches Bieh war, sondern nebst den anderen drei Personen aus Frankreich hinübergekommen, so freuten sich Albions Söhne, das ihr großer Feldherr wenigstens bei französischen Hunden jene Anerkennung erlangt habe, die ihm von den übrigen Kreaturen Frankreichs so schmählich versagt wird.

In ber That, diese Gesellschaft bestand aus Franzosen, und ber Zwerg, welcher sich hiernächst als Monsieur Türlütü ankündigte, sing an in französischer Sprache und mit so leidenschaftlichen Gesten zu bramarbasieren, dass die armen Engländer noch weiter als gewöhnlich ihre Mäuler und Nasen aufperrten. Manchmal nach einer langen Phrase frähte er wie ein Hahn, und diese Kikeritis, sowie auch die Namen von vielen Kaisern, Königen und Fürsten, die er seiner Rede einmischte, waren wohl das Einzige, was die armen Zuschauer verstanden. Bene Kaiser, Könige und Fürsten rühmte er näme

lich als feine Bonner und Freunde. Schon als Anabe von acht Sahren, wie er verficherte, batte er eine lange Unterredung mit der bochftfeligen Maieftat Ludwig XVI., welcher auch fpaterbin bei wichtigen Belegenheiten ibn immer um Rath fragte. Den Sturmen ber Revolution mar er, wie fo viele Andere, burd die Alucht entgangen, und erft unter bem Raiserthum mar er ins geliebte Baterland jurudgefehrt, um theilzunehmen an bem Rubme ber großen Nation. Napoleon, fagte er, habe ibn nie geliebt, bagegen von Seiner Beiligfeit bem Bapfte Bius VII. sei er fast vergöttert worben. Raifer Alexander aab ibm Bonbons, und die Bringeffin Bilbelm bon Rprit nahm ibn immer auf ben Schok. Seine Durchlaucht ber Herzog Rarl von Braunschweig ließ ihn manchmal auf feinen hunden umberreiten, und Seine Majeftat König Ludwig von Baiern hatte ibm feine erhabenen Bedichte vorgelefen. Die Fürften von Reuß-Schleig-Rreuz und von Schwarzburg-Sondershaufen liebten ibn wie einen Bruder, und hatten immer aus berfelben Bfeife mit ibm geraucht. Ba, von Rindbeit auf, fagte er, habe er unter lauter Souveranen gelebt, die jetigen Monarchen feien gleichsam mit ibm aufgemachsen, und er betrachte fie wie Seinesgleichen, und er lege auch jedes Dal Trauer an,

wenn Giner von ihnen bas Zeitliche fegne. Nach biefen gravitätischen Worten frahte er wie ein Sahn.

Monsieur Türlütü war in der That einer ber furiofesten Zwerge, die ich je gefeben; fein verrungelt altes Beficht bilbete einen fo putigen Rontraft mit feinem finbifch fcmalen Leibchen, und feine ganze Berfon fontraftierte wieber fo putig mit ben Runftftuden, die er producierte. Er marf fich namlich in die fectften Bofituren, und mit einem unmenschlich langen Rappiere burchftach er bie Luft bie Rreuz und die Quer, mabrend er beftandig bei feiner Ehre fcwur, bafe biefe Quarte ober jene Terze von Niemanden zu parieren fei, dafe bingegen feine Barade von feinem fterblichen Menichen burchgeschlagen werben tonne, und bafe er Beben im Bublitum aufforbere, fich mit ihm in ber edlen Fechtkunft zu meffen. Nachdem der Zwerg biefes Spiel einige Zeit getrieben und Niemanden gefunden hatte, ber fich ju einem öffentlichen Zweikampfe mit ibm entichließen wollte, verbeugte er fich mit altfrangöfifder Gragie, bantte für ben Beifall, ben man ihm gespendet, und nahm sich die Freiheit, einem bochzuverehrenben Bublito bas außerorbentlichfte Schaufpiel anzukundigen, das jemals auf englischem Boben bewundert worden. "Seben Sie, biefe Berfon" - rief er, nachdem er fcmutige

Glacehandschuh angezogen und das junge Mädchen, das zur Gesellschaft gehörte, mit ehrfurchtsvoller Galanterie dis in die Mitte des Kreises geführt — "diese Person ist Mademoiselle Laurence, die einzige Tochter der ehrbaren und christlichen Dame, die Sie dort mit der großen Trommel sehen, und die jetzt noch Trauer trägt wegen des Verlustes ihres innigstgeliedten Gatten, des größten Baucherdners Europas! Mademoiselle Laurence wird jetzt tanzen! Bewundern Sie jetzt den Tanz von Mademoiselle Laurence!" Nach diesen Worten frähte er wieder wie ein Hahn.

Das junge Mädchen schien weber auf biese Reben, noch auf die Blicke ber Zuschaner im mindesten zu achten; verdrießlich in sich selbst verssunken harrte sie, die der Zwerg einen großen Teppich zu ihren Füßen ausgebreitet und wieder in Begleitung der großen Trommel seinen Triangel zu spielen begann. Es war eine sonderbare Musit, eine Mischung von täppischer Brummigkeit und wollüstigem Getigel, und ich vernahm eine pathetisch närrische, wehmüthig freche, bizarre Melodie, die dennoch von der sonderbarsten Einsachheit. Diesser Musit aber vergaß ich bald, als das junge Möden zu tanzen begann.

Tanz und Tänzerin nahmen faft gewaltfam meine gange Aufmerksamkeit in Unspruch. Das war nicht bas klaffische Tangen, bas wir noch in unferen großen Balletten finden, wo, ebenfo wie in der flaffischen Tragodie, nur gespreizte Ginbeiten und Rünftlichkeiten herrichen; Das maren nicht iene getanzten Alexandriner, jene beklamatorifchen Sprunge, jene antithetischen Entrechats, jene eble Leidenschaft, die fo mirbelnd auf einem Fufe berumpironettiert, daß man Richts fieht als Simmel und Trifot, Richts als Ibealität und Luae! ist mir mahrlich Richts so fehr zuwider wie das Ballett in der großen Oper zu Baris, mo fich die Tradition jenes flaffischen Tangens am reinsten erbalten bat, mabrend die Frangofen in den übrigen Runften, in ber Boefie, in ber Mufit und in ber Malerei, bas flaffifche Shitem umgefturgt haben. Es wird ihnen aber schwer werden, eine abnliche Revolution in der Tangfunft zu vollbringen : es fei benn, bafs fie bier mieber, wie in ihrer politischen Revolution, jum Terrorismus ihre Zuflucht nehmen, und ben verftodten Tangern und Tangerinnen bes alten Regimes die Beine quillotinieren. Mademois felle Laurence mar teine große Tangerin, ihre Außfpigen maren nicht febr biegfam, ihre Beine maren nicht genbt zu allen möglichen Berrenfungen, fie

verftand Richts bon ber Tangfunft, wie fie Beftris lehrt, aber fie tangte wie bie Ratur ben Menfchen au tangen gebietet: ibr ganges Befen mar im Ginflange mit ihren Bas, nicht blog ihre Suge, fonbern ibr ganger Leib tangte, ibr Geficht tangte . . . fie wurde manchmal blafe, fast tobtenblafe, ihre Mugen öffneten fich gespenstisch weit, um ihre Lippen judten Begier und Schmerg, und ihre ichmargen Haare, die in glatten Ovalen ihre Schläfen umichloffen, bewegten fich wie zwei flatternde Rabenflügel. Das war in ber That tein flafifcher Tanz. aber auch fein romantischer Tang, in bem Sinne wie ein junger Frangose von der Eugene Renduel's schen Schule sagen wurde. Diefer Tang hatte weber etwas Mittelalterliches, noch etwas Benetianisches, noch etwas Budlichtes, noch etwas Dafabrifches, es mar weber Monbichein barin, noch Blutschande . . . Es war ein Tanz, welcher nicht burd außere Bewegungeformen zu amufieren ftrebte, fonbern bie außeren Bewegungeformen ichienen Worte einer besonderen Sprache, die etwas Besonberes fagen wollte. Bas aber fagte biefer Tang? 3d tonnte es nicht verfteben, fo leidenschaftlich auch biefe Sprache fich gebarbete. 3ch abnte nur manchmal, bafe von etwas grauenhaft Schmerglichem bie Rebe mar. 3ch, ber jouft bie Signatur aller

Erscheinungen so leicht begreift, ich konnte bennoch bieses getanzte Räthsel nicht lösen, und bas ich immer vergeblich nach dem Sinne besselben tappte, baran war auch wohl die Musik Schuld, die mich gewiß absichtlich auf falsche Fährten leitete, mich listig zu verwirren suchte und mich immer störte. Wonsieur Türlütü's Triangel kicherte manchmal so hämisch! Madame Mutter aber schlug auf ihre große Trommel so zornig, daß ihr Gesicht aus dem Gewölke der schwarzen Mütze wie ein blutrothes Nordlicht hervorglühte.

Als die Truppe sich wieder entfernt hatte, blieb ich noch lange auf demselben Plate stehen, und dachte darüber nach, was dieser Tanz bedeuten mochte. War es ein sübfranzösischer oder spanischer Nationaltanz? An Dergleichen mahnte wohl der Ungestüm, womit die Tänzerin ihr Leibchen hin und her schleuberte, und die Wildheit, womit sie manchmal ihr Haupt rückwärts warf in der frevelshaft sühnen Weise jener Bacchantinnen, die wir auf den Reliess der antisen Basen mit Erstaunen betrachten. Ihr Tanz hatte dann etwas trunken Willenloses, etwas sinster Unabwendbares, etwas Fatalistisches, sie tanzte dann wie das Schickal. Oder waren es Fragmente einer nralten verscholles nen Pantomime? Oder war es getanzte Privat-

geschichte? Manchmal beugte sich das Mädchen zur Erde wie mit lauerndem Ohre, als hörte sie eine Stimme, die zu ihr heraufspräche . . . sie zitterte dann wie Espenlaub, bog rasch nach einer anderen Seite, entlud sich dort ihrer tollsten, ausgelassensten Sprünge, beugte dann wieder das Ohr zur Erde, horchte noch ängstlicher als zuvor, nickte mit dem Kopfe, ward roth, ward blaß, schauderte, blieb eine Weile kerzengrade stehen wie erstarrt, und machte endlich eine Bewegung wie Jemand, der sich bie Hände wäscht. War es Blut, was sie so sorgsältig lange, so granenhaft sorgfältig von ihren Händen abwusch? Sie warf dabei seitwärts einen Blick, der so bittend, so sleehend, so seelenschmelzend . . . und dieser Blick siel zufällig auf mich.

Die ganze folgende Racht bachte ich an diesen Blick, an diesen Tanz, an das abenteuerliche Accompagnement; und als ich des anderen Tages, wie gewöhnlich, durch die Straßen von London schlensberte, empfand ich den sehnlichsten Wunsch, der hübschen Tänzerin wieder zu begegnen, und ich spitte immer die Ohren, ob ich nicht irgend eine Trommels und Triangelmusik hörte. Ich hatte endslich in London Etwas gefunden, wofür ich mich interessetze, und ich wanderte nicht mehr zwecklos einher in seinen gähnenden Straßen.

3ch tam eben aus dem Tower und batte mir bort die Art, womit Unna Bullen gefopft worben. genau betrachtet, sowie auch die Diamanten ber enalischen Krone und die Löwen, als ich auf bem Towerplate inmitten eines großen Menschenfreises wieder Madame Mutter mit ber großen Trommel erblicte und Monfieur Türlutu wie einen Sabn fraben borte. Der gelehrte Sund icharrte wieber bas helbenthum bes Lord Wellington zusammen, ber Zwerg zeigte wieder seine unparierbaren Terzen und Quarten, und Mademoifelle Laurence begann. wieder ihren munderbaren Tanz. Es maren wieder biefelben ratbfelhaften Bewegungen, diefelbe Sprache, bie Etwas fagte, mas ich nicht verftand, baffelbe ungeftume Burudwerfen bes iconen Ropfes, basfelbe Laufchen nach ber Erbe, die Angft, die fich burd immer tollere Sprunge beschwichtigen will, und wieder bas Sorchen mit nach bem Boden geneigtem Obr, bas Bittern, bas Erblaffen, bas Erstarren, bann auch bas furchtbar gebeimnisvolle Bandemafchen, und endlich der bittende, flebende Seitenblid, der diesmal noch langer auf mir vermeilte.

Sa, die Weiber, die jungen Madchen eben so gut wie die Frauen, merten es gleich, sobalb fie bie Aufmerksamkeit eines Mannes erregen. Obgleich Mabemoifelle Laurence, wenn fie nicht tangte, immer reaunaslos verbriefilch vor fich binfab und, mabrend fie tangte, manchmal nur einen einzigen Blid auf bas Bublitum marf, fo mar es von jest an boch nie mehr bloger Bufall, bafe biefer Blick immer auf mich fiel, und je öfter ich fie tangen fab, befto bedeutungsvoller ftrablte er, aber auch befto unbegreiflicher. 3d mar wie verzaubert von biefem Blide, und brei Bochen lang von Morgen bis Abend trieb ich mich umber in ben Strafen von London, überall verweilend, wo Mademoiselle Laurence tangte. Trot bes größten Bolfegeraufches tonnte ich icon in ber weitesten Entfernung die Tone ber Trommel und bes Triangels vernehmen, und Monfleur Türlutu, fobalb er mich beraneilen fab, erhub fein freundlichftes Rraben. Ohne bafs ich mit ibm, noch mit Mademoiselle Laurence, noch mit Madame Mutter, noch mit dem gelehrten Sund jemals ein Bort fprach, fo fdien ich boch am Enbe gang ju ihrer Gefellichaft ju geboren. Benn Donfieur Türlutu Gelb einfammelte, betrug er fich immer mit bem feinsten Tatt, sobald er mir nabete, und er ichaute immer nach ber entgegengesetten Seite, wenn ich in fein breiediges Butchen ein fleines Belbftud marf. Er bejag mirtlich einen vornehmen Auftand, er erinnerte an die guten Manieren ber

Bergangenheit, man konnte cs dem kleinen Manne anmerken, daß er mit Monarchen aufgewachsen, und um so befremblicher war es, wenn er zuweilen, ganz und gar seiner Burde vergessend, wie ein Hahn krähete.

3ch tann Ihnen nicht beschreiben, wie febr ich verdrieflich murde, ale ich einft drei Tage lang vergebens die fleine Befellichaft in allen Strafen Loubon's gefucht, und enblich wohl merfte, bafe Die Langeweile fie die Stabt verlaffen habe. nahm mich wieder in ihre bleiernen Arme und preffte mir wieder das Berg zusammen. 3ch fonnte es endlich nicht länger aushalten, fagte ein Lebewohl bem Dob, ben Blackguarbs, ben Gentlemen und den Fashionables von England, den vier Ständen bes Reichs, und reifte jurud nach bem civilifierten festen Lande, wo ich por ber weiken Schurze bes erften Roche, bem ich bort begegnete. anbetend niederkniete. hier konnte ich wieder einmal wie ein vernünftiger Menfch zu Mittag effen und an ber Bemuthlichfeit uneigennütiger Besichter meine Seele erquiden. Aber Mademoiselle Laurence fonnte ich nimmermehr vergeffen, fie tangte lange Beit in meinem Bebachtniffe, in einfamen Stunden muffte ich noch oft nachdenten über bie rathfelhaften Bantomimen bes iconen Rindes, befonbers über bas Lauschen mit nach ber Erbe gebeugtem Ohre. Es bauerte auch eine gute Beile, ehe bie abenteuerlichen Triangel- und Trommelmelodien in meiner Erinnerung verhallten.

Und Das ift die ganze Geschichte? schrie auf einmal Maria, indem sie sich leibenschaftlich emporrichtete.

Maximilian aber brückte sie wieder sanft nieber, legte bedeutungsvoll den Zeigefinger auf seinen Mund und flüsterte: Still! still! nur kein Wort gesprochen! liegen Sie wieder hübsch ruhig, und ich werde Ihnen den Schwanz der Geschichte erzählen. Nur bei Leibe unterbrechen Sie mich nicht.

Indem er sich noch etwas gemächlicher in seinem Sessel zurücklehnte, fuhr Maximilian folgenbermaßen fort in seiner Erzählung:

Fünf Sahre nach biesem Begebnis kam ich zum ersten Male nach Paris, und zwar in einer sehr merkwürdigen Beriode. Die Franzosen hatten so eben ihre Juliusrevolution aufgeführt, und die ganze Welt applaudierte. Dieses Stüd war nicht so gräßlich wie die früheren Tragödien der Nepublik und des Kaiserreichs. Nur einige tausend Leichen blieben auf dem Schauplat. Auch waren die politischen Romantiker nicht sehr zufrieden und kundigten ein neues Stüd an, worin mehr Blut

fließen murbe und mo ber henter mehr zu thun befame.

Paris ergötte mich febr burch bie Beilerfeit. bie fich in allen Erscheinungen bort fundgiebt und auch auf gang verdufterte Bemuther ihren Ginfluss ausübt. Sonderbar! Baris ist ber Schauplak, mo die größten Tragodien ber Weltgeschichte aufgeführt werben, Tragodien, bei deren Erinnerung fogar in ben entfernteften ganbern bie Bergen gittern und bie Augen nafe merben; aber bem Buschauer biefer großen Tragodien ergebt es bier in Paris, wie es mir einft an ber Porte Saint-Martin erging, als ich die "Tour de Resle" aufführen fab. 3ch fam nämlich hinter eine Dame ju fiten, die einen Sut von rofarother Gaze trug, und diefer Sut mar fo breit, bafe er mir bie gange Aussicht auf bie Bubne versperrte, daß ich Alles, mas dort tragiert murde, nur durch bie rothe Bage biefes Butes fab, und baß mir also alle Greuel der "Tour de Resle" im beiterften Rosenlichte erschienen. Ba, es giebt in Baris ein foldes Rofenlicht, welches alle Tragobien für ben naben Buschauer erheitert, bamit ibm bort ber Lebensgenufs nicht verleidet wird. Sogar bie Schrechiffe, die man im eignen Bergen mitgebracht bat nach Baris, verlieren bort ihre beangftigenben Schauer. Die Schmerzen werben fonder,

bar gefänftigt. In biefer Luft von Paris heilen alle Bunden viel schneller als irgend anderswo; es ift in diefer Luft etwas so Großmuthiges, so Milbreiches, so Liebenswurdiges wie im Bolke selbst.

Bas mir am beften au biefem Barifer Bolfe gefiel. Das mar fein bofliches Befen und fein vornebmes Anseben. Suger Ananasduft ber Soflichfeit! wie wohltbatig erquictest bu meine franke Seele, die in Deutschland fo viel Tabaksqualm. Sauerfrautegeruch und Grobbeit eingeschluckt! Bie Roffini'iche Melodien erflangen in meinem Obr bie artigen Enticuldigungereben eines Frangofen, ber am Tage meiner Ankunft mich auf der Strafe nur leise gestoßen batte. 3ch erschraf fast vor folder fußen Soflichteit, ich, ber ich an beutsch flegelhafte Rippenftoge ohne Entschuldigung gewöhnt mar. Bahrend ber erften Boche meines Aufenthalts in Paris suchte ich vorfätlich einigemal geftoffen gu werden, blog um mich an diefer Mufit ber Entfoulbigungereden zu erfreuen. Aber nicht blok megen biefer Boflichkeit, fonbern auch icon feiner Sprache wegen batte für mich bas frangöfische Bolf einen gewissen Anstrich von Bornehmbeit. Denn. wie Sie miffen, bei uns im Morden gebort die frangöfifche Sprache zu ben Attributen bes hohen Abels, mit Frangofisch-fprechen batte ich von Rindbeit an

bie Ibce ber Bornehmheit verbunden. Und so eine Bariser Dame be la Halle sprach besser Französisch als eine beutsche Stiftsbame von vierundsechzig Abnen.

Begen biefer Sprache, die ibm ein bornehmes Anseben verleibt, batte bas frangofische Bolt in meinen Mugen etwas allerliebst Fabelhaftes. Diefes entsprang aus einer anderen Reminiscenz meiner Rindbeit. Das erfte Bud nämlich, worin ich Frangöfifch lefen lernte, maren bie Fabeln von Lafontaine; die naiv vernünftigen Redensarten berfelben batten fich meinem Bedachtniffe am unauslofchlichften eingeprägt, und als ich nun nach Paris tam und überall Frangofisch sprechen borte, erinnerte ich mich beftandig der Lafontaine'schen Fabeln, ich glaubte immer die wohlbefannten Thierstimmen ju boren; jest fprach ber Lowe, bann wieber fprach ber Wolf, bann bas Lamm ober ber Storch ober bie Taube, nicht felten vermeinte ich auch ben Suche zu vernehmen, und in meiner Erinnerung erwachten manchmal die Worte:

Eh! bonjour, monsieur du Corbeau! Que vous êtes joli! que vous me semblez beau!

Solche fabelhafte Reminiscenzen erwachten aber in meiner Scele noch viel öfter, wenn ich zu Paris

in jene bobere Region gerieth, welche man die Belt Diefes mar ja eben jene Welt, die bem seligen Lafontaine die Typen seiner Thiercharaftere geliefert batte. Die Binterfaifon begann balb nach meiner Anfunft in Baris, und ich nahm Theil an bem Salonleben, worin fich jene Belt mehr ober minder luftig herumtreibt. Als das Intereffantefte biefer Welt frappierte mich nicht sowohl die Gleichbeit ber feinen Sitten, die bort berricht, fonbern vielmehr die Bericbiedenbeit ibrer Bestandtbeile. Manchmal, wenn ich mir in einem groken Salon bie Menschen betrachtete, die fich dort friedlich versammelt, glaubte ich mich in jenen Raritätenboutiten ju befinden, wo die Reliquien aller Zeiten funterbunt neben einander ruben: ein griechischer Apollo neben einer dinefischen Bagode, ein meritanischer Biglibugli neben einem gotbifden Ecce-bomo, agnotifche Bogen mit Bundtopfchen, beilige Fragen von Bolg, von Elfenbein, von Metall u. f. w. Da fab ich alte Mousquetairs, die einft mit Marie Autoinette getangt, Republifaner von der gelinden Dbfervang, die in der Affemblee Nationale vergottert wurden, Montagnarde ohne Barmberzigkeit und ohne Fleden, ebemalige Direktorialmanner, die im Lurembourg gethront, Großwürdentrager bes Empires, por benen gang Europa gegittert, berrichenbe

Befuiten der Reftauration, furz lauter abgefärbte, verftummelte Bottbeiten aus allen Zeitaltern, und woran Niemand mehr glaubt. Die Ramen beulen, wenn fie fich berühren, aber die Menfchen fieht man friedfam und freundlich neben einander steben, wie die Antiquitaten in ben erwähnten Boutiken bes Quai Boltaire. In germanischen Landen, wo die Leidenicaften weniger disciplinierbar find, mare ein gefellicaftliches Busammenleben fo beterogener Berfonen etwas ganz Unmögliches. Auch ift bei uns im falten Rorden das Bedürfnis des Sprechens nicht fo ftart wie im warmeren Frankreich, wo bie größten Feinde, wenn fie fich in einem Salon begegnen, nicht lange ein finfteres Stillichweigen beobachten fonnen. Auch ist in Frankreich die Befallfuct fo groß, daß man eifrig dabin ftrebt, nicht blog ben Freunden, sondern auch ben Feinden gu gefallen. Da ift ein beständiges Drapieren und Minaudieren, und die Beiber haben hier ihre liebe Mübe, die Manner in ber Rofetterie zu übertreffen; aber es gelingt ihnen bennoch.

Ich will mit biefer Bemerkung nichts Bofes gemeint haben, bei Leibe nichts Bofes in Betreff ber französischen Frauen, und am allerwenigsten in Betreff ber Pariserinnen. Bin ich boch ber größte Berehrer Derselben, und ich verehre sie ihrer

Rebler wegen noch weit mehr als wegen ihrer Tu-3d fenne nichts Treffenberes, ale bie Legende, dass die Bariferinnen mit allen möglichen Feblern zur Welt tommen, bafe aber eine bolbe Rec fich ibrer erbarmt und jedem ihrer Fehler einen Rauber verleibt, wodurch er fogar als ein neuer Liebreig wirft. Diese bolde Gee ift bie Grazie. Sind bie Bariferinnen icon? Wer tann Das miffen! Wer kann alle Intriguen ber Toilette burchichquen. wer tann entziffern, ob Das echt ift, was ber Tull verrath, ober ob Das falfch ift, mas bas baufcbige Seibenzeug vorprablt! Und ift es bem Auge gelnngen, burch die Schale ju bringen, und find wir eben im Begriff, ben Rern zu erforichen, bann bullt er fich gleich in eine nene Schale, und nachber wieder in eine neue, und burch biefen unaufborlichen Mobewechsel spotten fie bes mannlichen Scharfblide. Sind ibre Befichter icon? Auch Diefes mare ichwierig ju ermitteln. Denn alle ibre Befichtszüge find in beständiger Bewegung, jede Bariferin bat taufend Befichter, eine lachender, geiftreicher, bolbfeliger ale bas andere, und fest Denjenigen in Berlegenbeit, ber borunter bas iconfte Geficht auswählen ober gar bas mabre Besicht errathen will. Sind ibre Augen groß? Was weiß ich! Bir unterfuchen nicht lange bas Raliber ber Ranone, wenn ibre Rugel

uns ben Ropf entführt. Und wen fie nicht treffen. biefe Augen, ben blenden fie menigstene burch ibr Feuer und er ift frob genug, fich in ficherer Schuftweite zu balten. Ift ber Raum amischen Rafe und Mund bei ihnen breit ober ichmal? Manchmal ift er breit, wenn fie die Rafe rumpfen; manchmal ift er ichmal, wenn ihre Oberlippe fich übermuthia baumt. Ift ibr Mund groß ober flein? Wer fann missen, wo der Mund aufhört und das Lächeln beginnt? Damit ein richtiges Urtheil gefällt merbe, muß der Beurtheilende und der Gegenftand ber Beurtheilung fich im Buftande ber Rube befinden. Aber wer kann rubig bei einer Bariferin fein und welche Bariferin ift jemals rubig? Es giebt Leute, welche glauben, fie fonnten ben Schmetterling gang genau betrachten, wenn fie ibn mit einer Radel aufs Papier feftgestochen baben. Das ift eben fo thoricht wie graufam. Der angeheftete, rubige Schmetterling ift fein Schmetterling mehr. Den Schmetterling muß man betrachten, wenn er um die Blumen gautelt . . . und die Pariserin muß man betrachten, nicht in ihrer Sauslichfeit, mo fie mit der Nadel in der Bruft befeftigt ift, fonbern im Salon, bei Soireen und Ballen, wenn fie mit ben gestidten Bage- und Seibenflügeln babinflattert unter den bligenden Arpftallfronen der Freude! Dann offenbart sich bei ihnen eine haftige Lebenssucht, eine Begier nach juger Betäubung, ein Lechzen nach Trunkenheit, wodurch fie fast grauenhaft verschönert werben und einen Reiz gewinnen, der unsere Seele zugleich entzuckt und erschüttert.

Diefer Durft, bas Leben ju genießen, als wenn in ber nächsten Stunde ber Tob fie icon abriefe von der fprudelnden Quelle des Genuffes, ober als wenn biefe Quelle in ber nächsten Stunde icon verfiegt fein murbe, diefe Baft, diefe Buth, diefer Bahnfinn ber Bariferinnen, wie er fich befonders auf Ballen zeigt, mabnt mich immer an bie Sage von den tobten Tänzerinnen, die man bei uns die Billis nennt. Diefe find nämlich junge Braute, die vor bem Sochzeittage geftorben find, aber die unbefriedigte Tangluft fo gewaltig im Bergen bewahrt haben, daß fie nachtlich aus ihren Grabern bervorfteigen, fich scharenweis an den Landftragen versammeln, und fich bort mabrend ber Mitternachtestunde den wildesten Tangen überlaffen. Gefdmudt mit ibren Sochzeitfleibern, Blumenfranze auf ben Bauptern, funtelnbe Ringe an ben bleichen Banden, icanerlich lachend, nnwiderstehlich foon, tangen die Willis im Mondicein, und fie tangen immer um fo tobfachtiger und ungeftumer, je mehr fie fühlen, bafe bie vergonnte Tangftunde

ju Ende rinnt, und fie wieder binabsteigen muffen in die Gistalte bes Grabes.

Es war auf einer Soirée in ber Chauffée b'Antin, wo mir biefe Betrachtung recht tief bie Seele bewegte. Es mar eine glanzende Soirée, und Nichts fehlte an ben berkömmlichen Ingrebienzen bes gefellichaftlichen Bergnugens: genug Licht um beleuchtet zu werben, genug Spiegel um fich betrachten zu können, genug Meufchen um fich beiß zu drängen, genug Budermaffer und Gis um fich abzufühlen. Man begann mit Mufit. Lifzt batte fich ans Fortepiano brangen ftrich feine Baare aufwarts über die geniale Stirn, und lieferte eine feiner brillanteften Schlachten. Die Taften schienen zu bluten. Wenn ich nicht irre, spielte er eine Baffage aus ben Balingenefieen von Ballanche, beffen Ibeen er in Mufit überfette, mas febr nütlich für Diejenigen, welche bie Werte biefes berühmten Schriftftellers nicht im Originale lefen können. Rachber spielte er ben Gang nach ber Hinrichtung, la marche au supplice, von Berliog, das treffliche Stud, welches biefer junge Mufiter, wenn ich nicht irre, am Morgen feines Bochzeitstages tomponiert bat. 3m gangen Saale erblaffende Befichter, mogende Bufen, leifes Athmen mabrend ber Baufen, enblich tobender

Beifall. Die Beiber find immer wie berauscht. wenn Lifgt ihnen Etwas vorgespielt bat. Mit tollerer Frende überließen fie fich jett dem Tang, die Willis bes Salon, und ich hatte Mube, mich aus bem Betummel in ein Nebengimmer zu retten. Bier murbe gespielt, und auf großen Seffeln rubeten einige Damen, die ben Spielenben gufchauten, ober fich wenigftens bas Unfeben gaben, als intereffierten fie fich für bas Spiel. Als ich an einer biefer Damen vorbeiftreifte und ihre Robe meinen Arm berührte, fühlte ich von der Sand bie binauf gur Schulter ein leifes Buden, wie von einem febr fomachen elettrifden Schlage. Gin folder Schlag burchfuhr aber mit ber größten Starte mein ganges Berg, als ich bas Anflit ber Dame betrachtete. Ift fie es, ober ift fie es nicht? Es war baffelbe Beficht, bas an Form und fonniger Farbung einer Antife gleich; nur war es nicht mehr fo marmorrein und marmorglatt wie ebemals. Dem geicharften Blide maren auf Stirn und Wange einige fleine Bruche, vielleicht Bodennarben, bemertbar, bie bier gang an jene feinen Bitterungeflecen mabnten, wie man fie auf bem Befichte von Statuen, die einige Beit bem Regen ausgesett ftanben, au finden pflegt. Es maren auch diefelben fcmargen Baare, die in glatten Ovalen wie Rabenflügel

bie Schläfen bebeckten. Als aber ihr Auge bem meinigen begegnete, und zwar mit jenem wohlbekannten Seitenblick, dessen rascher Blitz mir immer so räthselhaft durch die Seele schofe, da zweifelte ich nicht länger — es war Mademoiselle Laurence.

Bornehm bingeftredt in ihrem Seffel, in ber einen Sand einen Blumenstrauß, mit der anderen gestütt auf der Armlebne, faß Mademoifelle Laurence unfern eines Spieltisches, und ichien bort bem Burf ber Rarten ibre gange Aufmertfamfeit zu widmen. Bornehm und zierlich mar ihr Anzug, aber dennoch gang einfach, bon weißem Atlas. Außer Armbandern und Bruftnadeln von Berlen trug fie feinen Schmud. Gine Fulle von Spigen bebedte ben jugenblichen Bufen, bededte ibn faft puritanisch bis am Salfe, und in diefer Ginfachbeit und Bucht ber Befleidung bilbete fie einen rübrend lieblichen Rontraft mit einigen alteren Damen, die buntgeputt und diamantenbligend neben ibr fagen, und die Ruinen ihrer ebemaligen Berrlichkeit, die Stelle, wo einft Troja ftand, melancholisch nact jur Schau trugen. Sie fab noch immer mundericon und entzüdend verbrieflich aus, und es zog mich unwiderstehbar zu ihr bin, und endlich stand ich binter ihrem Seffel, brennend por Begier mit ihr zu fprechen, jeboch gurudgehalten von zagender Delitateffe.

Ich mochte wohl schon einige Zeit schweigend hinter ihr gestanden haben, als sie plötlich aus ihrem Bouquet eine Blume zog und, ohne sich nach mir umzusehen, über ihre Schulter hinweg mir diese Blume hinreichte. Sonderbar war der Duft dieser Blume, und er übte auf mich eine eigenthümliche Berzanderung. Ich fühlte mich entzückt aller gesellschaftlichen Förmlichseit, und mir war wie in einem Traume, wo man Allerlei thut und spricht, worüber man sich selber wundert, und wo unsere Worte einen gar kindisch trausichen und einsachen Charakter tragen. Ruhig, gleichgültig, nachlässig, wie man es bei alten Freunden zu thun pstegt, beugte ich mich über die Lehne des Sessels, und slüsterte der jungen Dame ins Ohr:

Mademoiselle Laurence, wo ist benn die Mutter mit der Trommel?

"Sie ift tobt," antwortete fie in bemfelben Tone, eben fo ruhig, gleichgültig, nachläffig.

Nach einer kurzen Pause beugte ich mich wieber über die Lehne des Seffels und flüsterte der jungen Dame ins Ohr: Mademoiselle Laurence, wo ist denn der gelehrte Hund? "Er ift fortgelaufen in die weite Belt," antwortete fie wieder in bemfelben rubigen, gleichgultigen, nachläffigen Tone.

Und wieder nach einer kurzen Pause beugte ich mich über die Lehne des Sessels und flüsterte der jungen Dame ins Ohr: Mademoiselle Laurence, wo ist denn Monsieur Türlütü, der Zwerg?

"Er ist bei den Riesen auf dem Boulevard du Temple," antwortete sie. Sie hatte aber kaum diese Worte gesprochen, und zwar wieder in demsselben ruhigen, gleichgültigen, nachläfsigen Tone, als ein ernster alter Mann von hoher militärischer Gestalt zu ihr hintrat und ihr meldete, daß ihr Wagen vorgefahren sei. Langsam von ihrem Size sich erhebend, hing sie sich Benem an den Urm, und ohne auch nur einen Blick auf mich zurückzuwersen, verließ sie mit ihm die Gesellschaft.

Als ich die Dame des Hauses, die den ganzen Abend am Eingange des Hauptsaales stand und
den Ankommenden und Fortgehenden ihr Lächeln
präsentierte, um den Namen der jungen Person
befragte, die so eben mit dem alten Manne fortgegangen, lachte sie mir heiter ins Gesicht und ries:
"Mein Gott! wer kann alle Menschen kennen! ich
kenne ihn eben so wenig . . ." Sie stocke, denn
sie wollte gewiss sagen, eben so wenig wie mich

ift toll! Faft menschlich fab bas ungludliche Thier aus in feiner Tobesangft, wie Thranen floß bas Baffer ans feinen Augen, und als er feuchend an mir vorbei rann und fein feuchter Blid an mich binftreifte, ertannte ich meinen alten Freund, ben gelehrten Bund, den Lobredner von Bord Bellington, ber einft bas Bolf von England mit Bewunberung erfüllt. War er vielleicht wirklich toll? Bar er vielleicht por lauter Gelebriamfeit übergeichnappt. ale er im Quartier Latin feine Studien fortfette? Ober batte er vielleicht in ber Sorbonne burch fein Scharren und Rnurren feine Difsbilligung ju ertennen gegeben über bie pausbactigen Cbarlatanerien irgend eines Profeffore, ber fich feines ungunftigen Buborere baburch ju entledigen fuchte, bafe er ibn für toll erklärte? Und ach! die Jugend unterfuct nicht lange, ob es verletter Belehrtenbuntel ober gar Brotneid mar, welcher zuerst ausrief: Der hund ift toll! und fie ichlagt zu mit ihren gebautenlosen Stoden, und auch bie alten Beiber find bann bereit mit ihrem Bebenle, und fie überschreien die Stimme ber Unschulb und ber Bernunft. Dein armer Freund muffte unterliegen, vor meinen Augen wurde er erbarmlich todtgefclagen, verhöhnt, und endlich auf einen Diftbaufen geworfen! Armer Marthrer ber Gelehrfamteit!

Nicht viel beiterer mar ber Zuftand bes Zweras Monfieur Türlutu, als ich ibn auf bem Boulevarb du Temple wiederfand. Mademoifelle Laurence batte mir zwar gefagt, er babe fich dortbin begeben, aber fei es, bafe ich nicht baran bachte, ibn im Ernfte bort zu suchen, ober bafe bas Menschengewühl mich bort baran verhinderte, genug, erft fpat bemerfte ich die Boutite, wo die Riesen ju feben find. Ale ich bineintrat, fand ich zwei lange Schlingel, die mußig auf ber Pritide lagen und raich aufsprangen und fich in Riefenpositur vor mich hinftellten. Sie waren wahrhaftig nicht so groß, wie fie auf ihrem Aushängezettel prabiten. Es maren zwei lange Schlingel, welche in Rofatritot gekleibet gingen, febr ichwarze, vielleicht faliche Backenbarte trugen, und ausgehöhlte Holzkeulen über ihre Roufe ichmangen. 218 ich fie nach dem Zwerg befragte, wovon ibr Ausbangezettel ebenfalls Melbung thue, crwiberten fic, daß er feit vier Wochen megen feiner zunehmenden Unpafelichkeit nicht mehr gezeigt werde, dafe ich ibn aber bennoch seben fonne, wenn ich bas doppelte Entregeld bezahlen wolle. Wie gern begablt man, um einen Freund wieder zu feben, bas doppilte Entrécgeld! Und ach! es war ein Freund, ben ich auf dem Sterbebette fand. Diefes Sterbebett war eigentlich eine Rinderwiege, und barin

lag ber arme Zwerg mit seinem gelb verschrumpften Greisengesicht. Gin etwa vierjähriges kleines Mädchen saß neben ihm, und bewegte mit bem Fuße die Wiege, und sang in lachend schäfernbem Tone:

Schlaf, Türlütüchen, fchlafe!

Als ber Kleine mich erblickte, öffnete er so weit als möglich seine gläsern blaffen Angen, und ein wehmuthiges Lächeln zuckte um seine weißen Lippen; er schien mich gleich wieder zu erkennen, reichte mir sein vertrochnetes Händen und röchelte leise: Alter Freund!

Es war in der That ein betrübsamer Zustand, worin ich ben Mann fand, der schon im achten Bahre mit Ludwig XVI. eine lange Unterredung gehalten, den der Zar Alexander mit Bonbons gefüttert, den die Prinzessin von Kyritz auf dem Schoße getragen, der auf den Hunden des Herzogs von Braunschweig umbergeritten, dem der König von Baiern seine Gedichte vorgelesen, der mit deutschen Fürsten aus derselben Pfeise geraucht, den der Papst vergöttert, und den Napoleon nie gesieht hatte! Dieser letztere Umstand besummerte den Unglücklichen noch auf seinem Todbette oder, wie gesagt, in seiner Todeswiege, und er weinte über das tragische Schicksal des großen Kaisers,

ber ihn nie geliebt, ber aber in einem so kläglichen Zustande auf Saukt Helena geendet — "ganz wie ich jetzt endige, setzte er hinzu, einsam, verkannt, verlassen von allen Königen und Fürsten, ein Hohn-bild ehemaliger Herrlichkeit!"

Obgleich ich nicht recht begriff, wie ein 3merg, ber unter Riefen ftirbt, fich mit bem Riefen, ber unter Zwergen geftorben, vergleichen tonnte, fo rührten mich doch die Worte des armen Türlütü und gar fein verlaffener Buftand in der Sterbeftunde. 3ch tonnte nicht umbin, meine Bermunderung zu bezeugen, dafs Mademoifelle Laurence, die jest fo vornehm geworden, fich nicht um ihn befümmere. Raum hatte ich aber diefen Namen genannt, so bekam ber Zwerg in ber Wiege furchtbarften Rrampfe, und mit feinen weißen Lippen wimmerte er: "Undankbares Kind! das ich auferzogen, das ich zu meiner Gattin erheben wollte, bem ich gelehrt, wie man fich unter ben Großen biefer Welt bewegen und gebarben muß, wie man lächelt, wie man fich bei Hof verbeugt, wie man repräsentiert . . . du haft meinen Unterricht gut benutt, und bift jett eine große Dame, und haft jest eine Rutiche und Lafaien und viel Beld, und viel Stolz und fein Berg. Du läffest mich bier fterben, einfam und elend fterben, wie Napoleon

auf Sankt Helena! O Rapoleon, du haft mich nie geliebt . . . " Was er hinzusette, konnte ich nicht verstehen. Er hob sein Haupt, machte einige Beswegungen mit der Hand, als ob er gegen Jemanden sechte, vielleicht gegen den Tod. Aber der Sense bieses Gegners widersteht kein Mensch, weder ein Napoleon, noch ein Türlütü. Hier hilft keine Parade. Matt, wie überwunden, ließ der Zwerg sein Haupt wieder sinken, sah mich lange au mit einem unbeschreibar geisterhaften Blick, krähte plötzlich wie ein Hahn, und verschied.

Dieser Todesfall betrübte mich um so mehr, ba mir der Berstorbene keine nähere Auskunft über Mademoiselle Laurence gegeben hatte. Wo sollte ich sie jetzt wiedersinden? Ich war weder verliedt in sie, noch fühlte ich soustig große Zuneigung zu ihr, und doch stachelte mich eine geheimnisvolle Begier, sie überall zu suchen; wenn ich in irgend einen Salon getreten, und die Gesellschaft gemnsstert, und das wohlbekannte Gesicht nicht fand, dann versor ich bald alle Ruhe, und es tried mich wieder von hinnen. Über dieses Gefühl nachdenskend, stand ich einst um Mitternacht an einem entslegenen Eingang der großen Oper, auf einen Wagen wartend, und sehr verdrießlich wartend, da es eben starf regnete. Aber es kam kein Wagen, oder viel-

mehr es tamen nur Bagen, welche anberen Leuten geborten, die fich vergnügt bineinfesten, und es wurde allmablich febr einfam um mich ber. "Go muffen Sie benn mit mir fahren," fprach endlich eine Dame, die, tief verhult in ihrer ichwarzen Mantille, ebenfalls barrend einige Zeit neben mir geftanden, und jest im Begriffe mar, in einen Wagen ju fteigen. Die Stimme judte mir burchs Berg, ber mobibefannte Seitenblid übte wieber feinen Zauber, und ich war wieder wie im Traume, als ich mich neben Mademoifelle Laurence in einem welchen, marmen Wagen befand. Bir fprachen fein Bort, batten auch einander nicht verfteben fonnen, ba ber Bagen mit brobnenbem Beraufche burch bie Strafen von Baris babinraffelte, febr lange, bis er endlich vor einem großen Thorwege ftillbielt.

Bedienten in brillanter Livree leuchteten uns die Treppe hinauf und durch eine Reihe Gemächer. Eine Kammerfrau, die mit schläfrigem Gesichte uns entgegenkam, stotterte unter vielen Entschulz digungen, dass nur im rothen Zimmer eingeheizt sei. Indem sie der Frau einen Wink gab, sich zu entfernen, sprach Laurence mit Lachen: "Der Zusfall führt Sie heute weit, nur in meinem Schlafzimmer ist eingeheizt. "

In diefem Schlafzimmer, worin wir uns balb allein befanden, loberte ein febr gutes Raminfeuer, welches um fo erfprieglicher, ba bas Zimmer ungebeuer groß und boch mar. Diefes große Schlafgimmer, dem vielmehr ber Name Schlaffaal gebubrte, batte auch etwas fonderbar Öbes. Dobel und Deforation. Alles trug bort bas Geprage einer Beit, beren Blang une jest fo beftaubt und beren Erhabenbeit uns jest fo nüchtern erscheint, daß ihre Reliquien bei une ein gewiffes Unbehagen, wo nicht gar ein gebeimes Lächeln erregen. 3ch fpreche nämlich von ber Zeit bes Empires, von der Zeit der goldnen Abler, ber bochfliegenden Federbuiche, der griechischen Roiffuren, der Bloir ber großen Tambourmajore, der militarifchen Der fen, ber officiellen Unfterblichkeit, die der Moniteur, befretierte, des Rontinentalfaffes, welchen man aus Cichorien verfertigte, und bes fclechten Buders, ben man aus Runkelruben fabricierte, und ber Bringen und Herzöge, die man aus gar Nichts machte. Sie batte aber immer ihren Reig, biefe Beit des pathetischen Materialismus . . . Talma beklamierte, Gros malte, die Bigottini tangte, Graffini fang, Maury predigte, Rovigo batte bie Polizei, ber Raifer las ben Offian, Pauline Borghefe ließ fich moulieren ale Benus, und zwar

ganz nackt, benn bas Zimmer war gut geheizt, wie bas Schlafzimmer, worin ich mich mit Mademoiselle Laurence befand.

Bir saßen am Kamin, vertraulich schwatzend, und seufzend erzählte sie mir, baß sie verheirathet sei an einen bonapartischen Helben, der sie alle Abende vor dem Zubettegehn mit der Schilderung einer seiner Schlachten erquicke; er habe ihr vor einigen Tagen, ehe er abgereist, die Schlacht bei Bena geliefert; er sei sehr kränklich und werde schwerlich den russischen Feldzug überleben. Als ich sie frug, wie lange ihr Bater todt sei, lachte sie und gestand, daß sie nie einen Bater gekannt habe, und daß ihre sogenannte Mutter niemals verheirathet gewesen sei.

Nicht verheirathet! rief ich, ich habe sie ja selber zu London wegen dem Tod ihres Mannes in tiefster Trauer gesehen!

"D, erwiederte Laurence, sie hat mahrend zwölf Sahren sich immer schwarz gekleidet, um bei den Leuten Mitleid zu erregen als unglückliche Wittwe, nebenbei auch, um einen heirathslustigen Simpel anzulocken, und sie hoffte unter schwarzer Flagge desto schneller in den Hafen der Ehe zu gelangen. Aber nur der Tod erbarmte sich ihrer, und sie starb an einem Blutsturz. Ich habe sie nie

geliebt, benn fie bat mir immer viel' Schlage und Benig zu effen gegeben. 3ch ware verhungert, wenn mir nicht manchmal Monfieur Türlutu ein Studden Brot ine Bebeim guftedte; aber ber 3merg verlangte bafür, bafe ich ibn beiratbe, und ale feine Soffnungen icheiterten, verband er fich mit meiner Mutter, ich fage "Mutter" aus Gewobnbeit, und Beibe qualten mich gemeinschaftlich. Da fagten fie immer, ich fei ein überfluffiges Befcopf, ber gelebrte Hund fei taufendmal mehr werth als ich mit meinem ichlechten Tangen. Und fie lobten dann den hund auf meine Roften, rühmten ibn bis in ben himmel, streichelten ibn, fütterten ibn mit Ruchen, und marfen mir bie Arumen gu. Der Bund, fagten fie, fei ihre befte Stute, er entaude bas Publifum, bas fich für mich nicht im mindes ften intereffiere, der hund nuffe mich ernahren mit feiner Arbeit, ich frage bas Gnabenbrot bes Bunbes. Der verbammte Sund!"

D, verwünschen Sie ihn nicht mehr, unterbrach ich die Zürnende, er ist jett tobt, ich habe ihn fterben seben . . .

"Ift bie Beftie verrect?" rief Laurence, indem fie auffprang, erröthende Freude im ganzen Gefichte.

Und auch ber Zwerg ift tobt, fette ich bingu.

"Monsieur Türlütü?" rief Laurence, ebenfalls mit Freude. Aber diese Freude schwand allmählich ans ihrem Gesichte, und mit einem milberen, fast wehmlithigen Tone sprach sie endlich: "Armer Türslütü!"

Als ich ihr nicht verhehlte, daß fich ber Zwerg in feiner Sterbestunde febr bitter über fie beflagt. gerieth fie in die leidenschaftlichfte Bewegung, und verficberte mir unter vielen Betbeuerungen, baß fie die Absicht batte, den Amerg aufs befte zu verforgen, daß fie ibm ein Sabrgehalt angeboten, wenn er ftill und bescheiben irgendwo in der Broving leben wolle. "Aber ehrgeizig, wie er ift, fuhr Laurence fort, verlaugte er, in Baris zu bleiben und fogar in meinem hotel zu mobnen; er tonne alebann, meinte er, burch meine Bermittlung feine ebemaligen Berbindungen im Faubourg Saint-Bermain wieder anknupfen, und feine frubere glanzende Stellung in der Befellichaft wieder einnehmen. Als ich ihm Diefes rund abschlug, ließ er mir fagen, ich fei ein verfluchtes Gefpenft, ein Bamppr, ein Tobtenfind . . . "

Laurence hielt ploglich inne, schanderte heftig zusammen, und seufzte endlich aus tiefster Bruft: "Ach, ich wollte, sie hatten mich bei meiner Mutter im Grabe gelassen!" Als ich in fie brang, mir biefe gebeimnisvollen Borte zu erflaren, ergofe fich ein Strom von Thranen aus ihren Augen, und gitternd und ichluchgend geftand fie mir, bafe bie idwarze Trommelfrau, die fich für ihre Mutter ausgegeben, ibr einft felbit erflart babe: bas Berucht, womit man fich über ihre Beburt berumtrage, fei tein blokes Darden. "In ber Stadt nämlich, wo wir wohnten," fuhr Laurence fort, "bieß man mich immer bas Todtenfind! Die alten Spinnweiber behaupteten, ich sei eigentlich die Tochter eines dortigen Brafen, ber feine Frau beständig mifebandelte und, als fie ftarb, febr prachtvoll begraben ließ; fie fei aber bochichwanger und nur icheintobt gewefen, und ale einige Rirchhofebiebe, um die reich. geschmudte Leiche zu befteblen, ibr Grab öffneten, batten fie bie Grafin gang lebenbig und in Rinbesnothen gefunden: und ale fie nach ber Entbindung gleich verschied, batten die Diebe fie mieder rubig ins Grab gelegt und bas Rind mitgenommen und ibrer Beblerin, ber Beliebten bes großen Bauch. redners, jur Erziehung übergeben. Diefes arme Rind, bas begraben gemefen, noch ebe es geboren worden, nannte man nun überall das Todtenkind Ach! Sie begreifen nicht, wie viel Rummer ich icon als fleines Mabchen empfand, wenn man mich bei biefem Namen nannte. Als der große

Bauchredner noch lebte und nicht felten mit mir unaufrieden mar, rief er immer: Bermunichtes Tobtenfind, ich wollt', ich batte bich nie aus bem Grabe gebolt! Ein geschickter Bauchrebner, wie er mar, tonnte er feine Stimme fo mobulieren, bafs man glauben muffte, fie fame aus ber Erbe bervor, und er machte mir bann weiß, Das fei bie Stimme meiner verftorbenen Mutter, die mir ibre Schick-Er tonnte fie mobl fennen, biefe fale erzähle. furchtbaren Schidfale, benn er mar einst Rammerbiener des Grafen. Sein graufames Bergnugen mar es, wenn ich armes fleines Madchen über die Worte, die aus der Erde bervorzusteigen ichienen, bas furchtbarfte Entjegen empfand. Dieje Borte, bie aus ber Erbe bervorzusteigen ichienen, melbeten gar foredliche Befdichten, Befdichten, Die ich in ihrem Rusammenbange nie begriff, die ich auch späterbin allmäblich vergaß, die mir aber, wenn ich taugte, recht lebendig wieder in ben Ginn famen. Ba, wenn ich tangte, ergriff mich immer eine fonberbare Erinnerung, ich vergaß meiner felbft und tam mir bor, ale fei ich eine ganz andere Berfon, und als qualten mich alle Qualen und Gebeimniffe diefer Perfon . . . und sobald ich aufborte zu tanzen, erlosch wieber Alles in meinem Bebachtnis."

Bahrend Laurence Diefes fprach, langfam und wie fragend, ftand fie vor mir am Ramine, worin das Fener immer angenehmer loberte, und ich fag in dem Lebnfeffel, welcher mabriceinlich ber Gis ibres Gatten, wenn er bes Abends por Schlafenaebn feine Schlachten ergablte. Laurence fab mich an mit ihren großen Augen, als fruge fie mich um Rath; fie wiegte ihren Ropf fo wehmutbig finnenb: fie flögte mir ein fo ebles, fußes Mitleid ein: fie war fo folant, fo jung, fo foon, biefe Lifje, bie aus bem Grabe gewachsen, diese Tochter bes Todes. biefes Befveuft mit bem Befichte eines Engels und bem Leibe einer Bajabere! 3ch weiß nicht, wie es fam, es war vielleicht bie Influenz bes Seffels, worauf ich fag, aber mir ward plotlich zu Ginne, als fei ich ber alte General, ber geftern auf biefer Stelle bie Schlacht bei Bena gefchilbert, als muffe ich fortfahren in meiner Erzählung, und ich fprach: Nach ber Schlacht bei Bena ergaben fich binnen wenigen Bochen, faft ohne Schwertftreich, alle prenfifden Feftungen. Zuerft ergab fic Dagbeburg; ce mar die ftarifte Feftung, und fie batte breibunbert Ranonen. Ift Das nicht fcmablich?

Mabemoifelle Laurence ließ mich aber nicht weiter reben, alle trube Stimmung war von ihrem ihonen Antlig verflogen, fie lachte wie ein Rind und rief: "Sa, Das ist schmählich, mehr als schmählich! Wenn ich eine Festung ware und breihundert Kanonen hätte, wurde ich mich nimmermehr ergeben!"

Da nun Mademoifelle Laurence keine Festung war und keine breihundert Kanonen hatte . . .

Bei biefen Worten hielt Maximilian plötlich ein in seiner Erzählung, und nach einer turzen Pause frug er leise: Schlafen Sie, Maria?

Ich schlafe, antwortete Maria.

Defto beffer, sprach Maximilian mit einem feinen Lächeln, ich brauche also nicht zu fürchten, dass ich Sie langweile, wenn ich die Möbel des Zimmers, worin ich mich befand, wie heutige Novellisten pflegen, etwas aussührlich beschreibe.

Bergessen Sie nur nicht bas Bett, theurer Freund!

Es war in der That, erwiederte Maximilian, ein sehr prachtvolles Bett. Die Füße, wie bei allen Betten des Empires, bestanden aus Karhatiden und Sphinzen, es strahlte von reichen Bergoldungen, namentlich von goldnen Ablern, die sich wie Turteltauben schnäbelten, vielleicht ein Sinnbild der Liebe unter dem Empire. Die Borhänge des Bettes waren von rother Seide, und da die Flammen des Kamins sehr start hindurchschienen,

so befand ich mich mit Laurence in einer ganz seuerrothen Beleuchtung, und ich kam mir vor wie der Gott Pluto, der, von Höllengluthen umlodert, die schlafende Proserpine in seinen Armen hält. Sie schlief, und ich betrachtete in diesem Zustand ihr holdes Gesicht und suchte in ihren Zügen ein Berständnis jener Sympathie, die meine Seele für sie empfand. Was bedeutet dieses Weib? Welcher Sinn lauert unter der Symbolik dieser schönen Formen? Ich hielt dies anmuthige Räthsel jetzt als mein Eigenthum in meinen Armen, und doch sand ich nicht seine Lösung.

Aber ist es nicht Thorheit, den inneren Sinn einer fremden Erscheinung ergründen zu wollen, während wir nicht einmal das Räthsel unserer eigenen Seele zu lösen vermögen! Wissen wir doch nicht einmal genau, ob die fremden Erscheinungen wirklich existieren! Können wir doch manchmal die Realität nicht von bloßen Traumgesichten unterscheiden! War es ein Sebilde meiner Phantasie, oder war es entsetzliche Wirklichkeit, was ich in jener Nacht hörte und sah? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nur, daß, während die wildesten Gebanken durch mein Herz flutheten, ein seltsames Geräusch mir ans Ohr drang. Es war eine verrückte Welodic, sonderbar leise. Sie kam mir ganz

bekannt por, und endlich unterschied ich die Tone eines Triangels und einer Trommel. Diese Mufit, fdwirrend und fummend, ichien aus weiter Ferne ju erklingen, und bennoch, als ich aufblickte, fab ich nabe vor mir mitten im Rimmer ein wohlbetanntes Schauspiel: es war Monfieur Türlütu, ber Zwerg, welcher ben Triangel spielte, und Dadame Mutter, welche die große Trommel ichlug, mabrend ber gelehrte Sund am Boden berumidarrte. als fuche er wieder feine bolgernen Buchftaben gufammen. Der Sund ichien nur mubfam fich ju bewegen, und fein Fell mar von Blut beflectt. Dadame Mutter trug noch immer ihre schwarze Trauerfleibung, aber ihr Bauch war nicht mehr fo fpaß baft bervortretend, sondern vielmehr widerwärtig berabhangend; auch ihr Geficht mar nicht mehr roth, fondern blafe. Der Zwerg, welcher noch immer die brodierte Rleidung eines altfrangofifchen Marquis und ein gepubertes Toupet trug, ichien etwas gewachsen zu fein, vielleicht weil er fo grafilich abgemagert mar. Er zeigte wieber feine Fechterfünfte und ichien auch feine alten Prablereien wieder abzuhaspeln; er fprach jedoch fo leife, daß ich kein Wort verftand, und nur an feiner Lippenbewegung tonnte ich manchmal merten, bafe er wieber wie ein Sabn frabte.

Babrend biefe lacherlich grauenhaften Berrbilber wie ein Schattenspiel mit unbeimlicher Baft fich bor meinen Augen bewegten, fühlte ich, wie Mademoiselle Laurence immer unruhiger atbmete. Ein talter Schauer überfroftelte ihren gangen Leib, und wie von unerträglichen Schmerzen zudten ihre bolben Blieber. Enblich aber, gefchmeibig wie ein Mal, glitt fie aus meinen Armen, ftand plotlich mitten im Zimmer und begann zu tangen, mabrend bie Mutter mit ber Trommel und ber Zwerg mit bem Triangel ibre gedampfte, leife Dufit ertonen ließen. Sie tangte gang wie ehemals an ber Baterloobrude und auf ben Rarrefours von London. Es maren biefelben gebeimnisvollen Bantomimen, bieselben Ausbruche ber leibenschaftlichsten Sprunge, baffelbe bacchantifche Burudwerfen bes Bauptes, manchmal auch baffelbe Sinbeugen nach ber Erbe, als wolle fie borchen, mas man unten fprache, bann auch bas Bittern, bas Erbleichen, bas Erftarren, und wieder aufs Reue bas Borchen mit nach bem Boben gebeugtem Dhr. Auch rieb fie wieder ihre Sande, ale ob fie fich mufche. Endlich fcbien fie auch wieder ihren tiefen, schmerglichen, bittenden Blid auf mich zu werfen . . . aber nur in ben Bugen ihres tobtblaffen Antliges ertaunte ich biefen Blid, nicht in ihren Augen, benn biefe maren geschlossen. In immer leiseren Klängen verhaltte die Musik; die Trommelmutter und der Zwerg, allmählig verbleichend und wie Nebel zerquirlend, verschwanden endlich ganz; aber Mademoiselle Lauzrence stand noch immer und tanzte mit verschlossenen Augen. Dieses Tanzen mit verschlossenen Augen im nächtlich stillen Zimmer gab diesem holden Wesen ein so gespenstisches Aussehen, dass mir sehr unbeimslich zu Muthe wurde, dass ich manchmal schauberte, und ich war herzlich froh, als sie ihren Tanz beendigt hatte und wieder eben so geschmeidig, wie sie fortgehuscht war, in meine Arme glitt.

Wahrhaftig, ber Anblick bieser Scene hatte für mich nichts Angenehmes. Aber ber Mensch gewöhnt sich an Alles. Und es ist sogar möglich, bas bas Unheimliche biesem Weibe einen noch besonberen Reiz verlieh, bas sich meinen Empfinsbungen eine schauerliche Zärtlichkeit beimischte . . . genug, uach einigen Wochen wunderte ich mich nicht mehr im mindesten, wenn des Nachts die leisen Rlänge von Trommel und Triangel ertönten, und meine theure Laurence plötzlich aufstand und mit verschlossenen Augen ein Solo tanzte. Ihr Gemahl, der alte Bonapartist, kommandierte in der Gegend von Paris, und seine Dienstpflicht erlaubte ihm nur die Tage in der Stadt zuzubringen. Wie sich von

selbst versteht, er wurde mein intimster Freund, und er weinte helle Tropfen, als er späterhin für lange Zeit von mir Abschied nahm. Er reifte nämlich mit seiner Gemahlin nach Sicilien, und Beide habe ich seitbem nicht wiedergesehen.

Als Maximilian biese Erzählung vollenbet, crfasste er rasch seinen hut und schlüpfte aus bem Zimmer. 4

,

•

•

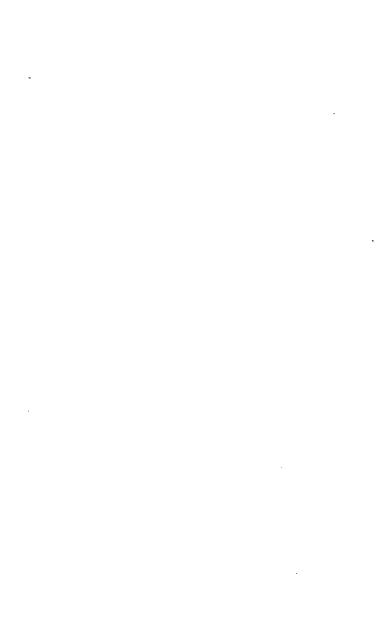